# Ustdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung

Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche) Sonntags mit der Beilage "Illustrierte Ostdeutsche Morgenpost" (in Kupfertiefdruck). Bezugspreis: 5 Złoty.

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angelote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zt. bzw. 1,60 Zt. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord od. Konkurs in Fortfall.—Anzeigenschluß: abends 6 Uhr

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestummten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telesonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen und kann die Bezahlung aus diesen Gründen nicht

### Parteienzerklüftung

### hans Schabewalbt

Unfer ganges Parteiwesen ift bon Grund aus verpfuscht! Abgesehen vom Zentrum forbern heute im bürgerlichen Lager alle unboreingenommenen Rreise eine Aufloderung bes Barteigefüges, weil dies ber Stimmung und ben realen Berhältniffen in feinen bisherigen überfommenen Formen nicht mehr entspricht. Die Reformbewegung in allen bürgerlichen Barteien erscheint beshalb als etwas Selbstverständliches und natürlich Gewachsenes; insbesondere forbert die Jugend eine Umstellung, weil fie in ben bisherigen Parteischablonen ihr Recht auf die Zukunft nicht gesichert sieht. Darüber hinaus aber greift auch eine Umwandlung der Ginftellung jum Staate und feinen nationalen Erforberniffen Blat, brangen neue Ideengehalte über die bisherigen Parteigrenzen hinaus und suchen auf breiterer Grundlage eine Lebensform. Die Ueberalterung, die ideenpolitische Bertalfung, die Bürofratisierung, bor allem die Junktionärherricaft bes Parteiapparates wirfen zwangsläufig reformierend. Die Rliquenwirtschaft in allen Barteien, die Diftatur ber im heutigen parlamentarischen Shitem allmächtig geworbenen MbR.'s und MdQ.'s, das Bonzentum des Partei- und Gewertschaftsfefretars triumphieren über bie Werte und Rrafte politisch selbständig bentenber Beifter: Die Abneigung gegen bie Majeftat bes im Parteiapparat erftarrten politischen Formalismus wirft als stärkstes Sprengpulber rechts

Die Bewegung im deutschnationalen Lager würde in ihrer gangen Tragweite nicht richtig eingeschätt werben, wenn man fie bloß auf die Formel ber Sympathie ober Antipathie gegen die Parteidiktatur hugenbergs brächte; fie erschöpft sich auch nicht in der Fragestellung, ob das driftlich-konservative Element fich positiv oder oppositionell gur berantwortlichen Reichs- und Staatspolitit ftellt. In biefer gangen Auseinandersetzung zwischen Sugenberg - Beftarp - Schiele - Treviranus - Lambach schwingt ber Rampf am einen neuen, realpolitisch verwertbaren Ibeengehalt, ber sich tarifchen Shiftems burch bie Diktatur ber Ber- Beichnen. föulichfeit ober burch Berfetung und Auf-Irderung bes Regierungsfpftems mittels pofitiver Arbeit in Roalitionen ausbruden lagt. Der von unseren Anschauungen ab, so werben wir bie füllung fie Gefahr läuft, ausgehöhlt und aus ber parteipolitischen Reformbewegung weitgehend aus- Linie geforbert worben. Aber wir warnen bageschaltet zu werden. Die große Hoffnung ber fo- vor, ein joldes Oftprogramm ausarten zu laffen genannten Liberalen Bereinigung hat getäuscht: 3n einer Zuschnspolitik bes Grundbefiges, die Der Liberalismus aller Schattierungen hat Die feine Rataftrophe verhindern, sondern nur bin-Rrest nicht aufgebracht, sich burch zweckbestimmter Zusammenschluß in einer großen bürgerlichen führung bes beutsch-polnischen Sandelsvertrages Mittelpartei zu retten. Die Bestrebungen zur noch während bieser Sommertagung. Bilbung einer nationalen Sammelpar- Rangerfrenzer lehnen wir in einer Zeit, gierung steht bie Fraktion auf dem Standpunkt, ber Birtichaftspartei und ber Bolkstonfer-

## Verzicht auf Panzerfreuzer B

### Kabinettskrise zu vermeiden gesucht - Verschärfte Ablehnung bei den Demokraten

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 3. Mai. Infolge der ablehnenden Saltung bes 3en = trums und ber Demofraten rechnet man in unterrichteten Rreifen damit, daß die Baurate für das Pangerichiff B aus dem Ctat wieder geftrichen wird. Es werde erflart, daß biefe Angelegenheit feine Ra= binettsfrage heraufbeschwören werde.

im Reichstag ift ber Biberftanb ber Demofraten für bie militarifche Ruftung Deutschlands beam Sonnabend noch besonders ftark hervorgetreten auf bem Barteitag bes Wahlfreifes Mitte ber Demofratischen Partei. Der Parteitag nahm eine Entschließung an, in ber bie Reichstagsfraktion aufgeforbert wirb, gegen bas Pangerichiff zu ftimmen.

Der Führer ber Demokratischen Partei,

### Roch = Wefer,

ber im Berlin gewählt ift, feste fich mit ben Angriffen und Befürchtungen auseinander, Die burch die Saltung ber Reichstagsfraktion in ben letten Monaten hervorgerufen wurden.

Jede Bartei, die Wert darauf lege das par-parlamentarische System aufrecht zu erhalten, fönne sich der Notwendigkeit, eine regierungs-fähige Mehrheit zu bilden, nicht verschließen, auch wenn fie nicht alle ihre Grundfage in ber Regierung burchseben fann. "Bir befennen offen, daß wir in ber Zustimmung gur Agrar-"Wir bekennen politif, ebenso wie zu der Steuerpolitif, wieder erhebliche Konzessionen gemacht haben. Tatjäch-lich ift burch ben Entschluß, die Regierung Brüning zu bilben, manches erreicht worden. Die Sozialdemokratie hat eingesehen, daß sie nicht biktieren kann. Auf der anderen Seite hat man, ich sage das ganz offen, eingesehen, wie schwer es ift, ohne Sozialde motratie zu regieren. Vermieden ist serner das Abgleiten zu einer Regierung, Die mit bem Artifel 48 gearbeitet hatte. Als Erfolg ift bie Erschütterung ber in einer simplen Formel vielleicht als Neber- staatsseinblichen und jeder positiven Mitarbeit windung des heutigen parteipolitisch-parlamen- abgeneigten Richtung in der DNBP. du ver-

Aber wir find an die neue Regierung nicht gebunden. Beicht fie in unerträglicher Beise burgerlichen Mitte fällt dabei eine außerordent- Folgen ziehen. Das gilt namentlich für bas lich verantwortliche Aufgabe gu, bei beren Er- neue Oftprogramm. Die Durchführung einer ftarfen Dftpolitif ift bon uns immer in erfter ausschieben würde. Bir berlangen bie Durch=

Unfer in ber Rebe bes Abgeordneten De ner | wo bie größten Ersparniffe notwendig find, als bentungslos ab.

> Ich bekenne mich mit derfelben Entschloffenheit wie auf dem Mannheimer Barteitag on ber Notwendigkeit ber Bildung einer großen ftaats-burgerlich gesinnten Partei."

Unschließend sprach

### Reichswirtschaftsminister Dietrich:

"Die Agrarfrage ift heute bie entschei-benbe politische Frage. Kann man von Gerech-tigkeit sprechen, wenn ber oftelbische Landwirt, auch der kleine, für seine Produkte, Kartoffeln und Roggen, 80 Prozent der Borkriegs-preise bekommt? Der Rückgang der Gerftenpreise ist auch durch die erste Zollerhöhung nicht berhindert worden. Auch jett ist ber Roggenpreis noch nicht über 170 Mark, den Vorkriegspreis, hinausgebracht worden. So wenig es möglich ift, die deutsche Landwirtschaft dum Blüben zu bringen ohne Verständigung mit Frankreich, fo wenig ift bies moglich bei fortbauerndem Kampf mit Polen und ben Oft =

Die wichtigste Frage ift:

### Was wird aus dem deutschen Often?

Die Form der Dft bilfe ift entscheibend auch für politische Dinge. Ich sehe mit ber Demokratiichen Fraktion meine Aufgabe barin, eine Rrife bes Parlamentarismus ju bermeiben. Man foll nicht von Fusionen reden. Aber bas Barteiwesen ift im Fluß."

Ein Antrag, der bas Ausscheiben bes Reichs. ministers Dietrich aus bem Rabinett zu einem möglichst nahen Zeitpunkt forderte, wurde mit allen gegen 5 Stimmen abgelebnt.

### Für Ofthilfe, gegen Panzerichiff

Demokratische Fraktionsbeschlüffe

Die Demofratische Reichstagsfraftion bat beschloffen, die erfte Baurate für ben Bangerfreuzer Babzulehnen. Sie wird sich auf ihren früheren Antrag berufen, ber von ber Marineleitung ein klares Programm verlangt, das über die Ersatbauten überalterter Schiffe Auskunft gibt. Die erfte Rate bon 2,9 Millionen Mark foll eingespart werden.

bag aus nationalpolitischen Gründen eine wirt. fame Dithilfe burchgeführt werben muß. muß in deren Programm vor allem eine klare 3weckbeftimmung für die zu bewilligenden Gelder borgefeben fein. Die Beträge für Ranale, Wasserstraßen, Wegebauten, Frachtensenkung, Besithbesestigung sollen bewilligt werden, Sen-kung der Realsteuern soll für Landwirtschaft, Gewerbe und Induftrie erfolgen und eine Genfung der Realsteuern im ganzen Reiche nach sich ziehen. Die Umschuldung muß ohne neue Steuern erfolgen.

### von Bülow III.

Der neue Staatsfefretar

(Draftmelbung unferes Berliner Conderdienftes)

Berlin, 3. Mai. Seit Wochen unterhalt man fich in ber Reichshauptftabt mit Borliebe über ben großen Diplomatenschub, ben man ursprünglich noch por Pfingften erwartete. Jest ftebt fest, bag er erft im Berbst bor sich geben wird, boch wird ber Staatssekretar des Answärtigen Amtes, Dr. Karl von Schubert, seinen Boften wohl früher schon verlaffen. Auch ber Leiter ber Bersonalabteilung bes Auswärtigen Amtes, Minifterialbirettor Dr Schneiber, wird aus feinem Amte scheiben, um fich wieber seiner Gelehrtentätigkeit zuzuwenben. ursprünglich Universitätsprofessor. Er foll burch ben gegenwärtigen Befandten in DBlo, Roland Röfter, ersett werden, der bis dor einigen Jahren im Auswärtigen Amt das sogenannte Protofoll, das heißt, die Geschäfte eines Beremonienmeifters zu bersehen hatte. Wohin Staatssefretar bon Schubert geben wird, wird bon ben weiteren Beschlüffen bes Rabinetts und von der letten Entscheidung des Reichsprafibenten abhängen. Man erwartet vielfach, bag er nach Rom geschickt wird und daß vielleicht ber legige romische Botschafter, von Reurath, für Sthamer nach London kommen wird. In der Nachfolger von Dr. v. Schubert werden der ftellvertretende Staatssefretar Röppte und einige weitere Minifterialbirettoren übergangen. bon Bülow ift in der Deffentlichkeit wenig hervorgetreten. Man weiß von ihm eigentlich nur, bag er bie Doglichfeiten für Dentichland, im Bolferbunde gu wirfen, ftets erheblich ffeptifcher als ber Reichsangenminifter Strefemann beurteilt bat. Mit ihm giebt ber britte Bernharb bon Billow als Staatssefretar in bas Unswärtige Amt ein. Gein Großbater mar unter Bismard Staatssefretar, sein Ontel war ber spätere Reichskanzler. Db bie Gesanbtichaft in Warichau und die Perfonlichkeit Ulrich Ran. chers in den großen Diplomatenschub einbezogen werden wird, läßt fich noch nicht er-

vativen an die Deutsche Bolkspartei finden Gefinnung, daß sich auch dort schwerlich große | spart, das in beneidenswerter Geschlossenheit | Hugenberg-Aurs dem Rabinett Bruning nicht das so starten aktiven Widerstand, daß sich auch Gewinne erwarten laffen. Go sieht die partei- hinter seinen Führern Raas und Brüning steht, Leben unerträglich macht. Im Interesse einer hier eine neue Parteifront nicht heraus- politische Entwicklung nicht gerabe nach einer subilben scheint. Die Demokraten find völlig "Rationalisierung bes beutschen Parteiwesens" zerzauft; die Wirtschaftspartei entbehrt jeder aus; es scheinen sich vielmehr überall nur inneren Gemeinschaft; die Bolkkonservative Ber- Uebergangsfronten ju bilben, deren einigung bleibt undurchfichtig, weil bas Rifito endgültige Formung bon der Zugfraft des ihrer Existend die Frage einer Unlehnung gur Schreis nach Berionlichteit antorität partei im innerpolitischen Rampfe Mitte ober nach rechts vorerst zwedmäßig offen abhängen wird. Die Vorherrschaft ber Massen- erweift. Trot aller inneren politischen Gegenbleiben lagt. Die Deutsche Bollspartei such: pipchoje, des Parteigeistes und ber Gelbstgerechtig- fate, bie beute gerade auch bas Bentrum burchalles, mas auf bem Boben aftiver Mitarbeit am feit helfen die parteipolitische Reformbewegung furchen, hat es die Umftellung von ber Links-Staate fich zu ftarferer Busammenarbeit in borwartstreiben und laffen den Weg du ber gro- fralition nach rechts ohne Schaden fur seinen nationaler und liberaler Richtung bekennt, ju gen staatsbejahenden Rechten offen, die Deutsch- Besitzstand vollziehen konnen, und wir glauben,

und einschlieflich feiner Gemerkichaftefreise eine Absetzung von der sozialbemokratischen Bundesbrüderschaft vornimmt, die aufs neue die überlegene taktische Meisterschaft ber Bentrums einigen, findet aber bei der Treviranus-Gruppe land zu seiner inneren Gesundung braucht! daß die Tendenz der Zentrumspolitik sich noch schaftsfront gegen Marzismus und Bolschemis-nachft keinerlei Gegenliebe und seitens der Die Kämpfe, die heute im bürgerlichen Lager weiter von der Reichsbannerlinie zum Frontgeist mus herausbisoet. Demofraten jo viel betonte linksrepublikanische ausgesochten werben, find bem Bentrum er- ber nationalen Rechten entwidelt, wenn ber

Befestigung und Beruhigung ber gesamten inneren Lage Deutschlands ift gu munichen, baß fich in biefen entscheibenben Wochen bie beutsche Rechte auf eine Linie einstellt, die es ermöglicht, bom Reiche aus auch in Preugen bas Bentrum wieder für eine rein bürgerliche, nationale Bolitit zu gewinnen.

Die Parteienzerflüftung forbert große Opfer, aber fie wird im Ctaatsintereffe gewinnvoll fein, wenn fie als Banges eine neue, nationale Gemein-

## Abschluß der ersten Etat-Lesung

Berlin, 3. Mai. Die heutige furze Reichstagsfigung brachte programmäßig die erste Lesung des dialdemokraten den Borwurf, sie hatten bewußt laments tommen, daß ohne Zustimmung des Reichsbausbaltsvlaues 1980 zum Abschluß. Bas und gewollt den Sturz des Kabinetts Müller Finanzministers teine Ausgaben bewilligt werden Reichshaushaltsplanes 1930 zum Abschluß. Was hier bei der ersten Lesung gerebet wurde, war wieder einmal nicht fo bemerkenswert wie bas, was nicht gerebet wurde. Es traten nämlich die Dentschnationalen und die Nationalsozialisten nicht auf das Rednerpult. Das ist bei ber Beratung bes Reichshaushaltsplanes, wo die Stellungnahme einer jeden Bartei üblich ift, schon etwas Besonderes. Die beiden beutschnationalen Flügel, die gerade in der Frage bes Hanshaltsplanes völlig verschiedener Meinung find, haben es vorgezogen, ftatt je einen Redner bom rechten und bom linken Flügel gu ftellen, lieber gans zu ichweigen. Im übrigen war die Rebe des Demokraten Meger bemerkenswert wegen ihrer betonten Ralte gegenüber bem Rabinett Brüning und ber gegenwärtigen Roalition. In bemofratischen Rreifen erflart man allerbings gang offen, bag biefe Rebe fich nicht fo febr an ben Reichstanzler gerichtet habe als vielmehr an den linken demokratischen Flügel, ber in bem am Montag zusammentretenden demofratischen Barteivorstand verhältnismäßig ftark ift und ben gu beruhigen ber Ginn ber Meyerichen Rebe gewesen ift.

### Gikungsbericht

Der Reichstag sette bie erfte Beratung bes Etats für 1930 fort.

Abg. bon Shbel (Chriftl. Rat. BB.) ung. von Shvet (Christi. Rai. Op.)
erklärt, die Regierung habe mit dem Etat eine
traurige Erbschaft von der Regierung
Müller/Hisperding übernommen. Die Arbeit des
Ighres 1930 müsse im Zeichen der Ausgabendrossellung stehen. In die Gemeindebesteuerung müsse ein beweglicher Posten eingesügt werden, um auch die Gemeinden zur Sparsamkeit zu erziehen. Wenn seine Partei diesen überhöhten Etat nicht von vornherein ablehne, so tue sie das, weil sie zunächst das Ergebnis der Ausschußberatungen abwarten und der Regierung Zeit zum Beweise ihres Sparwillens geben wolle.

"Wir haben," so erklärt der Redner, "kürzlich den Steuergeses en zugestimmt, weil Ordnung des Etats auch für die Wirtschaft unerläßlich ist und jede Hilfe für den deutschen Osten sonst unmöglich wäre. Das sollten sich vor allem die Nein-Sager gesagt sein lassen, die neulich auch sogar das Agrarprogramm gefährdet haben. Unser Standpunkt ist aber kein Freidrief für die Fortsührung der disherigen Ausgabenwirtschaft.

### Abg. Meyer, Berlin (Dem.)

wendet sich gegen bie Ausführungen bes sozialbemofratischen Redners und ertlärt, tatsächlich habe bis sozialbemotratische Fraktion ohne triftigen Grund bas Rabinett Müller gu Fall gebracht und bie anberen Parteien ber Großen Roalition bor bie Bahl geftellt, entweber einer nichtfozialiftischen Regierung auf parlamentarifchem Bege bie Orbnung unferer Finang- und Raffenlage gu ermoglichen ober eine Reichstagsanflöfung mit Unwendung bes Artifels 48 herbeiguführen.

"Zweisellos haben wir große Opfer gebracht, aber wir mußten sie aus Staatspolitik und im Interesse der Wirtschaft bringen. Wir sind uns bewußt, daß es auch darin eine Grenze gibt. Die Rate sur ben Panzerkreuzer B wird die bemotratische Fraktion einmütig ablehnen und berlangen, bag ber bafür eingesette Betrag eingespart wirb. Bir berlangen erneut bie Borlegung eines in fich geschloffenen, militartechnisch begründeten in sich geschlossen, militärtechnisch begründeten Ersatbauprogramms, das eine Uedersicht über die Forderungen für die Landesberteidigung und ihre sinauzielle Tragmeite ermöglicht. Der Redner richtet weiter Fragen an den Innenminister wegen des Standes der Reichsreform und der Bahlreform. Das Oftprogram möurfe sich nicht nur auf die Landwirtschaft besichränken, sondern milse auch auf die vielsach ebenso notleidendenen gewerdlichen Arges beischich auf ausgebehnt werben. Gin Spftem, bas lediglich auf Buschußpolitit hinauslaufe, werde feine Partei nicht mitmachen."

### Abg. Sachsenberg (BP.)

erinnert an die parlamentarische Behandlung des Banzertreuzers A und meint, die dabei angewandten Methoden hätten den Deutschen Reichstag und die Regierung vor der Welt läch er lich gemacht. Die Wirtschaftspartei habe bamals Marine Bauprogramm beantragt, in bem alle burch ben Berfailler Bertrag gebotenen Möglichfeiten ausgenützt werben sollten. Diesem Antrag hätten auch bie Demokraten zugestimmt, barum sei ihre jetige Ablehnung bes Panzerkrengers B nicht verständlich. Der Streit ware freilich bermieben worben, wenn ber Reichswehrminifter bem Reichstagsbeschluß entsprechenb bas berlangte allgemeine Banbrogramm borgelegt hatte. Runmehr muffe endlich biefes Programm borgelegt werben, bamit nicht bei jeber neuen Baurate ber Streit nen entbreunt. Solange bie "Bereinigten Staaten bon Europa" noch nicht ba finb. tann auch Deutschland nicht auf Bemaffnung verzichten..

Abgesehen vom Panzerkreuzer handelt es sich bei bem Etat um das Werk des Kadinetts Müller/Hilferding, barum sehlte ber Oppositionsrebe des sozialbemokratischen Redners jede Berechtigung. Den Zusammenschluß der bürgerlichen Barteien wird kein sozialbemokratisches Errenduller körer gerlichen Parteien wird kein sozialdemokratisches Sprenghulder stören. Wir verlangen die schleunige Borlegung des Ausgabensen ienkung sieses gesehes und wünschen eine Berbindung dieses Gesehes mit dem Etat. Mit der Sparsamkeit mußernst gemacht werden. Ein allgemeiner Be amte nabbau in der Berwaltung des Reiches und der Länder sei notwendig, selbst auf die Gefahr hin, daß die abgebauten Beamten lebenslänglich Bartegeld heziehen müßten. Wartegeld beziehen müßten.

Mbg. Dr. Bfleger (BBB.) macht ben Go-1 herbeigeführt.

Soffentlich bestätigt sich nicht bas Gerücht, bat bie Berwertung bes Reichseigentums im besetten Gebiet einem Finangkonsortium übertragen werben joll. Es ware wohl für alle Parteien uner-träglich, wenn zu ben Leuten, bie wir amnestieren mußten, noch eine Gruppe bon Bejagungsgewin-nern fame Die Dit hilfe ist notwendig, aber wir brauchen auch Reichshilfe für bas notleidende öftliche Grenggebiet Baherns.

### Reichsinnenminifter Dr. Wirth

erflärt fich bereit, die Fragen, die bas Berhältnis gur thuringifden Regierung berühren, beim Etat bes Reichsinnenminifteriums ober icon borher im Saushaltsausschuß zu erörtern,

### Reichssinanzminister Dr. Moldenhauer

erwidert auf verschiedene Angriffe der sozialdemofratischen Bresse, er habe keineswegs einen Abbau ber Leistungen ber Arbeitslosenbersicherung gesor-bert. Ein Leistungsabbau würde ja nur die Gemeinden, baß überstässige und entbehrliche Aus-gaben vermieden werden, ohne daß auf der anderen Seite bie Etats ber Gemeinben belaftet merben. Durch bie Ginftellung ber erften Baurate gramm einzubeziehen. für ben Pangertreuger B hat fich in ber Ansgabenfeite bes Ctats nichts geanbert.

Wir mußten gu bem Shitem bes englischen Barfonnen, die die Unfage bes Ctats überichreiten. Wir murben ohne weiteres ben englischen Bustand haben, wenn bie Regierungspar-teien die Bereinbarung treffen, daß teine bon ihnen folde fiber ben Etat hinausgehenbe Ansgaben ohne Buftimmung bes Finangminifters beantragt und bag alle Antrage biefer Art abgelehnt werben. Das Ofthilfeprogramm foll nicht nur bie Lanbwirtschaft, fonbern auch bas Gewerbe umfaffen. In ben notleibenben Bezirken wollen wir jene Senkungen ber Real. fteuern borweg nehmen, bie für bas gange Reich 1931 tommen follen. Die Regierung fieht ihre Aufgabe barin, mit allem Rachbrud bie angefünbigte Steuersenfung burchzuführen. Das Ausgabensenkungsgeset wird Reichstag fo rechtzeitig zugehen, baß bie gewünschte Berbintung mit bem Etat praktisch borhanben fein wird. Die Reichsreform ift bringenb notwendig. Wir richten an ben Reichstag bie Bitte, bie Berabichiebung bes Gtats möglichft an befolennigen und bei ber Beratung bie Mus. gabefreubigteit gu bampfen.

Abg. Sornle (Rom.) protestiert gegen bie Forberung, auch Dedlenburg in bas Dithilfspro-

Das haus vertagt sich auf Donnerstag, den

### In den Propeller gelaufen

tig teit kamen am Sonnabend gegen Abend Propeller getroffen und getotet. swei Fluggafte, und swar ein Balter Barbem Chemniter Flughafengebäude anhielt, unbor- getroffen und war sofort tot. fichtigerweise beim Aussteigen nach born unb

Berlin, 3. Mai. Durch eigene Unborfich - | wurde babei bon bem im Leerlauf befindlichen

Im zweiten Fall lief bie genannte Dame, nachtolmeg auf dem Flugplat Chemnis und bem fie mit einem Schulflugzeug, bon Deffau Frau hartnad auf bem Flugplat Tempel- fommend, in Tempelhof gelandet war, anftatt hof ums Leben. Im ersteren Falle sprang ber er- binten um bie Daschine herumsugeben, nach born mahnte Fluggaft nach Abichluß eines Rund . und tam infolge ihrer Unachtfamteit in ben Befluges, als bas Fluggeng bereits wieber bor reich bes leerlanfenben Propellers. Sie murbe

## Die Abrechnung der Reichsbahn

Die Reichsbahn war, wie aus ihrem Geschäfts- | Unterhaltungs- und Erneuerungsrückstände durch-bericht hervorgeht, auch 1929 bemüht, die Ordnung | zuführen. in ihrer Finanzwirtschaft aufrecht zu erhalten und teine Ausgaben zuzulassen, beren Dedung nicht sichergestellt ist. Auf diese Weise konnte ein befriedigender Betriedsabschluß erreicht werden, wenn auch für die dringend ersorberliche schnellere Ausbolung der aus den Vorjahren noch bestehenden Unterhaltungs- und Erneuerungsrücktände wenig getan werden fonnte.

Die Einnahmen der Betriebsrechnung be-trugen 5354 Millionen Mark,

ihnen ftehen 4 494 Millionen Mark an Aus-gaben für Betrieb, Unterhaltung und Erneuerung gegenüber.

Das Berhältnis ber Betriebsausgaben ju ben Betriebseinnahmen, Die Betriebsgahl, betrug 83,93 gegenüber 83,24 im Borjahr.

Mus bem Betriebsüberichuß bon 860

Millionen Mark wurden verwendet 658,7 Millionen Mart für Berginfung ber Reparationsschulbverschreibungen,

3,5 Millionen Mark für ben Dienst ber neuen

91,8 Millionen Mark für bie Zuweisung zur setlichen Ausgleicherücklage,

25 Millionen Mart als Rudftellung für Betriebsrechtsabschreibung.

Bon bem verbleibenden Reingewinn find 75,7 Millionen Mark für die Bergugsbividen de auf bereits begebene Borzaugäaktien bestimmt. Sin Betrag von 5,6 Millionen Mark wurde nehft dem ans dem Borjahr übernommenen Vortrag von 173,3 Millionen Mark mit insgesamt 178,9 Millionen Mark wieder auf neue Rechnung vorge-

Bu biesem Vortrag ift jedoch zu erwähnen, daß er nicht mehr liquid ist, da die entsprechenden Kassenmittel in den vergangenen Jahren mangels anderer Dedung gur Finanzierung des Unlageanderer Bedang alt Findaheteinig des Artas, auch ach ses herangezogen werden mußten. Er stellt baber nur eine bilanzmäßige aber keine liquide Reserbe dar und kann zur Finanzierung von Ausgaben nicht in Betracht kommen.

Die Ausgleichsrüdlage ift nun auf den gesehlichen Sochstbetrag von 500 Millionen Mark

aufgefüllt. Um die im Laufe des Jahres 1929 eingetrete-nen neuen Belastungen, insbesondere aus der Lohnerhöhung zu decken, sah sich die Gesellschaft Lohnerhöhung zu beden, sab sich die Gesellschaft veranlaßt, bei der Reichsregierung eine Tariferhöhung zu beantragen. Dieser Antrag wurde im September abgelehnt mit Rücksicht auf die im Gange besindlichen neuen Reparations verhandlichten neuen Reparations verhandlichen neuen Reparations verhandlichen Die Reichsbahn hat dann weiterhin beantragt, ihr eine entsprechende Entlastung etwa durch Inanspruchnahme der Beförschen derungssteuer ju gemähren. Alls sich bann aber berangstellte, daß eine solche nicht mehr erwartet werden konnte, ist am 8. Februar 1930 ein för m-Licher Antrag auf Erhöhung der Tarife zur Deckung des Bedarfs von 150 Millionen Mark gestellt worden. Fierauf ist disher eine Entscheibung noch nicht ergangen. Von besonderer Wicksit ist das bier Anaritsellung der Wittel aus tigfeit ift, daß für Bereitstellung ber Mittel gesorgt wird, um planmäßig in bestimmter Frist die bunkt gekommen sein wird, um die notwendige stand ein Kabelbrank bisder von Jahr zurückgestellte nunmehr Rüstungsgleichheit mit einiger Aussicht auf Er- Eingreisen der Feuc bringend erforderlich gewordene Rachholung der folg zu sördern. Diesen Kampf zu führen auch löscht werden konnte.

### Der Weg nach Often

"13 Männer regieren Guropa"

In den nächsten Tagen erfcheint im Berlage ber Sanscatischen Berlagsanstalt Samburg, Ber-lin, Leipzig, das Buch "13 Männerzeg ieren Europa", "Umrisse ber europäischen Zukunfts-politit" von dem bekannten Chefredakteur der politik" von dem bekannten Cheixedaiteur der "Deutschen Allgemeinen Zeitung", Dr. Frih Klein. Wir sind schon heute in der Lage, aus der bemerkenswerten Neuerscheinung, die großes Interesse sind wied, einen Abschutt wiederzugeben. (Das Buch, das mit 9 Federzeichnungen des berühmten Karikaturisten Kelen geschmickt ist, koset kartoniert 3,80 Mark, in Leinen gebunden

Der Verfaffer entwirft folgenbes Bufunfts-

Eines ift sicher: mindestens seit der ersten Saager Konserenz, seit dem Austreten Snowden den 3, der dort übrigens eine sehr geistreiche und demerkenswerte Definition von Sozialismus gad: Sozialismus, sein Sozialismus, sei die Aussalismus, dein Sozialismus, dein Sozialismus, dein Sozialismus, dein Sozialismus, dein Suckes, natürlich einschließlich der Arbeiterklasse, im Rahmen der Produktivität der Wirtschaft ausstömmliche Lebens bed in gungen erhalten sollen, — seit den direkten Berhandlungen Mac Donalds mit Hovder ist die Stagnation in der Weltlage zugunsten einer gewiß noch sehr langsamen und unsicher tastenden Bewegung geschwunden. Von beiden westlichen Machtreisen der von seiten der englischammerikanischen Anspielen Anspielen der ber, bon feiten ber englisch-amerikanischen Unnäherung wie ber paneuropäischen Bropaganba Brianbs, ftellt fich für uns mit Notwenbigfeit die Frage, daß wir diese Entwickelung lebendiger machen und fördern muffen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.

Das ist einmal die Woltpropaganda gegen die offenkundigen Verlegungen des Ber-failler Diktats, unter denen wir leiden. Ein Beispiel dafür: Die Behandlung der Deutsin Beispiel dasur: Die Behandlung der Deutschen in Bolen, die durch das deutsch-dolnische Liquidationsabkommen auf die Daner keineswegs gebessert werden wird. Dann die Aufgabe, für den Schutz der Minoritäten anderer Sprache und Religion Vorkämpfer in der ganzen Welt zu sein, wobei wir uns der taktischen und strategischen Schwieriskeiten dieser Lampane walken ichen Schwierigkeiten biefer Rampagne volltom. men bewußt sein und bor allen Dingen eins ber-meiben muffen, nämlich in unpolitischer und ungeistiger Beise zu schematisieren, eine Methode, die sich rücksichtsloß gegen und selbst wenden muß, weil die Berhältnisse der beutschen und ber anderen Minoritäten in ben berichiebe-nen Staaten gans unterschiedlich geartet sind. Ich branche nur auf ben einen Unterschied swischen Irrebentaminorität und lonaler Minorität du verweisen, lohal meine ich vom deutschen Staatsinteresse aus. Dann aber ist der Kampf gegen das Versailler Diktat selbst heute zu führen, einmal mit ber Abrüftungsibeologie, von der man sich überlegen sollte, wann der Zeit-

### Tilden schlägt Prenn

6:2, 6:2, 6:4 (Eigene Drahtmelbung.)

Mailand, 3. Mai Auf ben Plägen bes großen Mailander Tennislubs tam es heute bei ben Spielen um die iclienische Tennismeisterichaft zu einer Bcgegnung Tilben — Prenn. Tilben zog alle Register seines Könnens und schlug Prenn 6:2, 6:2, 6:4. Die erften Sage gewann Tilben fpielenb. jagte Brenn mit blitichnellen Ballen von einer Ede in die andere, um ihn zu ermüden. Man fah, daß Prenn sich erft an Tilbens Spielweise gewöhnen mußte. Im britten Gat tam Brenn bann auch ftart auf. Die Buschauer spendeten Brenn für fein waderes Rampfen Beifall. In diesem dritten Sat zog zuerst Tilben 2:0 davon; aber Brenn konnte aufholen und leistete erbitterten Widerstand. Er tonnte zwei Spiele für fich

buchen. Dann aber gewann Tilben Sat und

Match.

Das italienische Davispokal-Paar D. Morpurgo/Gaslini konnte in fünf Sägen einen fehr fnappen Sieg über das deutsche Baar Brenn/Dr Rleinschroth 4:6, 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 erzielen. In den vier ersten Sägen war das Spiel ziemlich ausgeglichen. Das technisch glanzenbe Spiel ber Deutschen wurde lebhaft beflaticht, besonders die prächtigen Baffierballe Brenns. 3m letten Sat hatten die Deutschen schon 3:1 geführt, als sie, fichtlich durch einige anfechtbare Enticheibungen bes Schiedsrichters, nervos murben. Es entfpann fich nun ein erbitterter Rampf um die Führung, die ichließlich die Italiener an fich reißen konnten.

mit der Bölkerbundsideologie und ichlieglich mit wirtschaftlichen Argumenten, bei benen uns freilich jum Beispiel die Bolen etwa in ber Frage Gbingen - Danzig bereits in bebentlicher Beise ben Rang abzulausen begonnen haben.

Es ist ein auf der Hand liegender Schluß, daß nach der vorläusigen Bereinigung der Westfragen, nach Kheinlandräumung und probijorischer Tributregelung, die deutsche Politit sich
nach It en wenden müsse, wobei man allerdings
häusig seststellen kann, daß die wenigken sich
barunter etwas Konkretes denken. Vielleicht ist
es möglich, das große nächste Ziel in slüchtigen
Stricken solgendermaßen zu umreißen:

Großzügige bentiche Wirtschaftsbetätigung im Großzügige bentsche Wirtschaftsbetätigung im Osten auf neuer Grundlage und sozusagen als amerikanischer Generaldirektor, wirtschaftliche Expansion die Donau hinunter in den Kanmawischen Odessand und Saloniki, hier zugleich mit der politischen Kebenabsich der langsamen Erschütterung der französischen Stellung. Diese Stellung beruht dort im wesentlichen auf Sentimentalitäten und auf den französischen Milistärlieferungen. Deutschland ist in der Lage, und nur es allein, diesen Ländern wirtschaftliche Arosperität in höheren Maße zu geden, als sie sie heute besitzen, die Kaufkraft zu steigern in Ländern, deren Aurückgebliedenheit in zivilisatorischer Sinsicht in merkwürdigem Gegensatuhren natürlichen Reicht üm ern und ihrer Entwicklungsfähigkeit steht. In biesen Ländern Entwicklungsfähigkeit stet af in mer in and inter Entwicklungsfähigkeit steht. In diesen Ländern sind große Kredite, große Lieserungen und tüch-tige Techniker im weitesten Sinne des Wortes notwendig. Der mittel- und ofteuropäische Raum ift politisch, ich möchte sagen, in mechanischer Be-ziedung an Frankreich gekunden. Diese Bindening wird allmählich desto leichter gelöst werden können, je produktivere wirtschaftliche Förberung und klügere psychologische Rücksichtnahme wir diesen jungen Bölkern angedeihen lassen.

Die beutsche auswärtige Politik steht im Zuge ber geschilberten Entwickelungen vor aller-schwierigsten Aufgaben, die auch in ver-soneller Beziehung unter den gegenwärtigen Ber-bältnissen nur sehr schwer zu bewältigen sind. Sie ist in einer um so ungünstigeren Lage, als zu der militärischen Machtlosigkeit und der politischen Niederlage in Versailles in nexe Erschützterungen hinzugetreten find, die zu bewältigen unser Bolf ebenfalls nicht imstande war. Auf der anderen Seite ist es völlig versehlt, den Bessi-mismus allzu weit zu treiben. Schließlich ist die Wiederaufrichtung nach der Katastrophe in furger Beit immerhin ein folches Stud borangekommen, daß vielleicht nicht wir, die wir dem Tag doch alle allzu sehr verhaftet sind, gewiß aber der freundlich gesinnte Ausländer, der Deutsch-land von Zeit zu Zeit besucht, Bewunderung und Hochachtung vor dieser Leistung empfindet. Dazu kommen die wissenschaftlichen und technischen Fortschritte, die der deutsche Genius saft jeden Tag gebiert, der gewaltige Arbeitswille eines 100-Millionen-Volkes schließlich, der freilich der Zusammensassung und Führung bedarf. Sine geordnete innere Politik ist heute die Borbegeordnete innere Politit ift hente die Solden din aung jeder vernünftigen beutschen Außen-politik. Man mag in der Betrachtung der vor-überziehenden Stürme der innenpolitischen Kon-junktur, der Passivität der Führer, der bemagogi-schen Auspeitschung der Massen manchmal kleinmütige Anwandlungen für berständlich balten. Aber über alle Krisen hinweg wird uns ein gütiges Schickfal führen, das uns nicht zum Ber-berben, sondern zum Leben bestimmt hat."

### Todessturz auf der Rennbahn von Brootland

(Telegraphifche Melbung)

London, 3. Mai. Gin bon tem Rennfahrer Sie att auf ber Bahn von Broofland ge-steuertes Motorrab mit Beiwagen glitt, als es mit einer Stunbengeschwindigkeit bon 150 Rilometer bie legten Streden eines Rennens über 200 Meilen gurudlegte, auf bem fenchten Boben aus, überschlug fich und zerschmetterte an ber Band ber Bahn. hieatt wurde ge to tet. Sein Begleiter blieb un verlett. hieatt hatte furz vorher 2 Reforde geschlagen.

Im Auswärtigen Amt, Bilbelmstraße 74, ent-stand ein Kabelbrand, der aber durch das raiche Eingreisen der Feuerwehr in 10 Minuten ge-

### Ein Franzose erzählt vom Kriege

## Ein Sturm auf den deutschen Graben

"Die rote Flagge" / Rus dem Roman "Die hölzernen Kreuze"

Copyright by Montana-Verlag, Horw-Luzern

### Explosionen

ließ sie erschroden zusammenfahren. Berwir-rung, Entsehen . . . Dann sprangen sie auf, kroden aus ben Löchern heraus, stürzten nach ihren Gewehren, noch gang verstört durch den betäubenden Donner der Artillerie, der so plöglich

Auf ber gangen Linie hatten unfere Gefchüte zu gleicher Zeit zu feuern begonnen, es frachte und bröhnte, bag man bas Caufen ber Granaten in entgudt Beifall. In bem tobenben Larm hörten der Luft gar nicht hörte. Bir ftanben ichon an wir nur noch unfer Gelachter, und wir lachben Schießicharten und framten aufgeregt in ben Batronentaschen.

Auf ber anberen Seite bes Riemanbslandes raften genau in ber beutschen Stellung, beren Windungen wir im Rauch gerabe noch ertennen tonnten, bie Granateinschläge, geregt mit ben Armen. und weiße Erdbroden flogen wie Spane unter bem Sobel eines Tischlers umber.

Aufgeregt liefen wir hin und ber, einer rief war ein Balten. ben anderen an, alles ichrie burcheinander, und teiner wußte etwas.

"Die Boches wollen angreifen . . . Bir ichie-Ben Sperrfeuer . . .

"Nein, wir wollen ihre DB.3 gufammen-

"Wahrscheinlich soll bas britte Bataillon den Walb stürmen . . .

Beber Ginschlag trieb eine lange, wolfige Garbe entwurzelten die Granaten große Baume und brandete hoch, dann horten wir den Donner der warfen fie in ihrer gangen Lange wie große Explosion. Blumenftrauße ins Unterholz.

Gin Melbeganger lief vorbei und ftieg uns gur

\*) Bergl. Ar. 110 und 116 der "Ostbeutschen Morgen-post" vom 20. und 27. April.

"Alle Mann in Dedung! Bir feuern eine

Wir bachten nicht baran, hinunter zu gehen. Eine schmetternde Folge von Braben, und da die deutsche Artillerie nicht schof, wurden auch die Vorsichtigsten fühn. Fouillard

### sogar auf Deckung

gesett, um ja alles zu sehen.

Wenn eine gut gezielte Lage mit allen vier Schüffen auf den Graben niederging und Bäume aus Erde, Steinen und Balken in die Höhe riß, stießen wir alle einen einzigen Schrei ber Bewunberung aus, riefen wir wie bei einem Feuerwert ten ehrlich und glüdlich, gerade wie wenn ber tobliche Eisenhagel da drüben auf die hölzernen Köpfe bon Schießbubenfiguren nieberrasselte. Manchmal übertönte ein Schrei ben Tumult.

"Da, habt ihre gesehen, ba flog eben einer in mit bumpfem Gebonner mitten in ben beutschen bie Luft!" heulte Bairon und fuchtelte auf-

"Du fiehft Gefpenfter," ichrie Lemoine gurud, wütend darüber, daß er nichts gesehen hatte. "Das

"Doch, es war ein Boche, ich sah sogar seine gefallen." Beine in ber Luft."

### eine ganz schwere Marke

mit einem Fauchen, wie wenn ein Schnellaug in ben Bahnhof einfährt, und gespannt warteten alle Augen barauf, wo fie einschlagen wurde. Ein aus Erbe und Qualm in die Sobe. 3m Balbe ungeheurer ichmarger, feuerburchglühter Geifer

> "Berflucht, das faß!" schrie ber ganze Graben. Der unter Feuer genommene Balb qualmte wie eine Fabrik. Sulphart tanzte aufgeregt in bem Gebränge umber und schwatte vor Freude trieb die bichten Rauchwolken auseinander und verzerrte Gesicht vor ihm berab, bas ihn ba dummes Zeug:

Treffer ein Gewinn, hier hat jeder Glück, hier is Gelegenheit . . . Immer ran, wer noch nichts gewonnen hat . . . beeilen Sie sich, sechsmal für zwei Sous."

Er tat, als fei er Befiger eines Glüdsrabes auf einem Jahrmarkt, als verteile er Lose unter die Menge, und er übertonte mit seinem Gebrull das Bellen der Geschütze. Mit einem scheußlichen Rrachen wie bon zerbrechenden Anochen schlugen

### immer neue Granaten

ein, zerstampften den Drahtverhau und die Gifen-

"Bumm! Der Herr hat einen prachtvollen Truthahn gewonnen . . . Der nächfte bitte . Rur nicht zaubern — wer wagt, gewinnt."

Jett trachte ein

### Volltreffer

Graben, eine Rauchfontane schmiß Dred und

"Diesmal iges aber fo weit," fchrie Bairon, ber an seiner Idee festhielt. "Ich sah ihn in die Luft fliegen. Er ist wieder auf die Dedung

Die anderen, die noch immer nichts gesehen hatten, warteten fiebernd mit starrem Blid auf ben nächften Ginichlag. Demachy fang in ungeheurer Erregung, mit geballten Fäuften ein Lied, um zu zeigen, daß er keine Angst hatte. Die Dhren gewöhnten fich ichnell an biefes tobende Rollen, man kennt die Geschoffe bald heraus, nur on ihrem Sausen. Der 7,5er noch im Dhr, ba hörte er schon Morache bellt jähzörnig auf, miaut wie eine Rate und wütend schreien: ber Feldwebel stürzte aufgeregt heult so schnell vorbei, daß man ihn einschlagen sieht, wenn man den Abschuß hört; die 12er keuchen so hinfällig, daß man glaubt, sie kommen nicht ans Ziel; die 15er scheinen am Schienen wer geschossen hat . . . Sie? Das gibt drei orgeln sehr hoch oben mit dem gelassenen Brausen Tage !" einer riesigen Flutwelle vorüber. Der Wind wehte uns schwefligen Qualm und beißenden anbellte.

"Immer ran, meine Herrichaften, hier ift jeder | Bulbergeruch berüber. Gilbert fog ihn ein, als wolle er fic baron betrinken. Manchmal hörten wir wohl bie Granate borbeipfeifen, aber fünf, zehn Sefunden verstrichen, ohne daß fie explodierte; wer weiß, wo sie niedergegangen war. Dann erhob sich ein enttäuschtes Gemurmel, das beleibigte Grunzen genasführter Maulaffen.

"Blindganger.

Der fleine Belin hielt feinen Trintbecher wie eine hörmuschel ans Dhr und telephonierte an die Artillerie:

"4800 . . . Schrapnell Aufschlag . höher . . . Erstes und zweites Geschütz: Schuuß!"

Das Feuer, das zuerst nur bor dem Wald gelegen hatte, war allmählich auf die ganze feindliche Stellung ausgedehnt worden, und die schwarzen und grünlichen Qualmfahnen standen jest überall in der deutschen Linie wie eine Allee höllischer Bäume. Plötlich glaubten wir, graue Feldmüßen zu sehen.

"Die Boches turmen!" fcrie Bairon auf. Wir brangten uns bor, fprangen auf die Sandfade hinauf.

"Da, wo fie eben hingefuntt haben!"

Wir zeigten mit ben Fingern auf eine Stelle unter einer grünlichen, bon Bligen burchsudten Rauchwolke. Besonders unsere Neuen recten sich aft ben hals aus und stellten fich auf die breiten Spigen ihrer Stiefel.

"Ich mach mal

### Scheibenschiefen,"

sagte Bairon und lud sein Gewehr. Er legte an, zielte kurz, schoß . . . Er hatte ben Anall noch im Ohr, ba borte er schon Morache auf ihn zu und schwang seinen Stod, als wolle er ihn verprügeln.

Bairon fah verblüfft auf bas magere, mut-

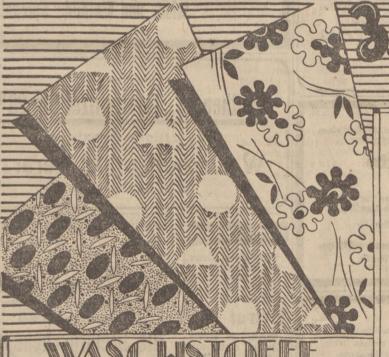

Panama weiß, für Sommer- und Sportkleider . . . . Meter 95 &

Woll-Musselin in reicher Auswahl für den verwöhntesten Geschmack Meter 2.95,

Woll-Musseline letzte Druck-Neuheiten, 80 cm breit . . . Meter 2.25, 165

Voll-Voile-Neuheiten
Entzückende Blumenmuster . . . . . Meter 2.95, 245

Wasch-Musselin in unerreichter Auswahl . . . . . Meter 85, 68, 58 3

Wasch-Ripse Große Farben-Auswahl . .

SCROTTLAENDER-REKLAME

### Woll-Crêpe de Chine

der elegante, leicht fallende Kleiderstoff, reine Wolle .... Meter 4.50,

Fleur de laine

130-140 cm, reine Wolle, für Mäntel, Kleider, Complets Meter 9.00, 8.00, 7.00, 575

Woll-Georgette

der beliebte Sommer-Mantel in den bevorzugten Modefarben, 130—140 cm breit, Meter 9.50, 7.50,

**Einmaliges Angebot!** Mantel-Stoffe

140 cm breit, reine Wolle, prima Qualität, Meter 4.50, 250

Mantel-Stoffe

hochwertige Qualität, 140 cm breit

Herren-Stoffe

englisch, sowie moderne Sommerfarben

### Waschkunstseide

nur neue Muster, unglaublich große Auswahl . . . Meter 1.45, 0.95, 88

Japon Foulard

gute reinseidene Qualität in modernen Blumen-Dessins . . . . Meter 5.50, 450

Crêpe-Georgette (Bemberg-Fabrikat) Einzigartige Blumen-Muster, echtfarbig

Toile Rajé

reine Seide, für Sport u. Straße, neueste Farbentone

Crêpe-Marocain

schwere reinseidene Kleiderware in den neuesten Frühjahrsfarben . . . Meter 850

Unsere Höchstleistung! Crêpe-Mongol

bewährte Qualität, feinfädig, weichfließende 550 Kleiderware, Kunstseide . . . Meter 5

Bemberg-Seide

(Tweed-Geschmack), für aparte Straßenkleider, weichfließend, waschecht . Meter 325

Bemberg-Georgette glatt, prima Kleiderware . . .

unerschöpfliche große Auswahl bis zu der elegantesten Ausführung zu den bekannt billigsten Schüftan-Preisen

HUGO SCHUFTAN Beuthen OS.
Ring 16-17

"So, is es jest verboten, einen Boche umzu- wurde schuldig war, und stand nicht auf. In Die Angreiser sprangen wieber auf, liesen vor, "Da leben noch welche in den Trichtern. Der bringen?" fragte er ganz ruhig. "Seit drei diesem Augenblick hörten wir warsen sich das das erste Mal, daß ich schieße." Wonaten ist das das erste Mal, daß ich schieße." den Eisenhagel, der ihre Stellung zerstampste, Wir drängten uns um ihn und bettelten mit "Halten Sie Ihren Mund! Ich verbiete

Ihnen jede Widerrede." Bairon wurde blaß; er senkte sein eigen-finniges Lausbubengesicht, entlud sein Gewehr und knirschte vor Wut mit den Zähnen.

"Gut," fnurrte er tropdem, "ich schieß euch eure Boches nich mehr weg . . Da fann ich ja auch gleich ganz abhauen .

"Was is los? Was sagen Sie?" schrie Morache, daß sich seine Stimme überschlug. "Ich werbe Sie bem Kompagnieführer melben."

Vairon schwieg. Er ging bavon und schleppte babei fein Bewehr wie einen Anüppel hinter fich ber. Dann zeigte er - jur Strafe für feine Borgesetten — so deutlich wie möglich, daß ihm die ganze Knallerei gleichgültig sei, legte fich in sein Loch, jog seinen Tabakbeutel und rollte fich mit noch gitternden Sanden eine 3 i. garette. Eine Folge hell schmetternder Explofionen veranlagte ihn aber boch, ben Ropf gu erheben. Die kannte er!

"Schrapnells!" fprach er bor fich bin.

### Abgeschlagen

Gin Schrei ber Bewunderung lief ben Graben entlang, und er bedauerte, sie nicht gesehen zu haben, aber er wußte, was er seiner Mannes-

bas flare und trodene Rlopfen eines beutichen Maichinengewehrs.

Das war stärker als er: mit einem Sat war er an der Schießicharte.

Wir hatten aufgehört gu ichreien, verwundert und schon ein wenig unruhig. Das Maschinengewehr hämmerte aufreizend weiter; es klang, als schlage jemand Nägel ein. Und plötlich sahen wir auch, warum es ichog.

"Unfere Leute tommen raus! . . . Bir greifen links bom Bache an .

Wir hatten alle gleichzeitig aufgeschrien, und bann ftanben wir angitvoll ftill, als waren wir angenagelt. Links bon und trat eben eine Rompagnie jum Sturm an, ohne Gepad, mit aufge-pflanztem Seitengewehr liefen Solbaten in Schügenlinie auf bas ebene Gelb hinaus. Unfer Nachbarregiment berfucte einen Sanbftreich, und fie alfo fuchte bas Mafchinengewehr; es raffelte immer noch regelmäßig wie eine Rahmaschine. Als es fich eingeschoffen hatte, ichien es

### große Lücken

in die Linie gu reißen.

"Die werden alle zusammengeknallt . . .!"

begannen die Deutschen jest

### überall zu schießen,

und wir sahen auf dem großen, leeren Felde, wie einer ber Unseren nach bem anderen sich im Rreise brehte und topfüber hinschlug. Einige, die schon getroffen waren, bewegten sich noch, krochen auf Granattrichter zu. Andere stürzten zusammen wie Klötze und rührten sich nicht mehr. Das Gewehrfener wurde stärker, aber was bon ber Kompagnie übrig blieb, stürmte tropbem weiter. Die zersprengten Linien schlossen sich immer mehr Bufammen, je naber fie bem Graben tamen, wie wenn fie Furcht hatten, allein barauf loszugeben.

Dieje geschloffene Gruppe nahm bas Maschinengewehr jest unter Fener, und fast mit einem Schlage fielen fie alle.

Ein einziger Schmerzensichrei entrang fic unseren Rehlen. Wir fluchten und tobten berzweifelt.

"Aber die haben sich ja wieber nur hin-geschmissen!" schrie Broude.

"Ja," fagte auch Demachn, ber fein Gern-"Rein, sie haben sich nur hingeworfen . . . "I glas ergriffen hatte und angstwoll hindurchfah.

Wir drängten uns um ihn und bettelten mit ausgestreckter Sand: "Du, gib mir mal bein Glas . . . hör boch, gib es mir . . .

Wenn man genau hinfah, tonnte man wirklich trop bem Rauch noch feben, wie fie fich in bem bifichen Dedung flein und berftort gufammenbrangten. Blöglich aber verbarg fie eine bide Ranchwolke: unsere Artillerie nahm die Beichiegung wieber auf und berfuchte, viel gu fpat, eine Lude in ben breiten Drahtverhan gu reißen. "Um Simmels willen!" heulte Samel auf,

### "sie schießen ja in sie rein!"

Gine Salve ichlug mit fünf ichredlichen Sammerschlägen rings um die noch lebenden Trummer bes Bataillons ein, bann platten Schrapnells genan über ihnen. Blind verbig fich bie Artillerie in biefe Ede.

"Wir muffen bas melben . . . Sie muffen bas Feuer einstellen," schrie Demachy mit schneeweißem Geficht.

(Fortsetzung folgt.)

### Familien-Nachrichten der Woche

Bankovsteher A. Sosko, Cosel: einen Gohn; Frig Klein, Breslau: einen Gohn; Dr. Ernst Kaschel, Radishau: eine Tochter; Dr. Clemens Kuhlmann, Ratidor: einen Gohn.

### Verlobt:

Hilbegard Sendel mit Wilhelm von Kaldreuth, Schelig; Hilbe Zenner mit Willibalb Alinke, Breslau; Heibelott Gottwalb mit Fred Augner, Landsberg; Alärchen Than mit Ingenieur Friedrich Biertel, Gut Pöpel.

### Bermählt:

Profesior Dr. F. Pietrustum.

Brosessanwaltschaftsvat Kurt Aonge mit Charlotte Saft, Gleiwig; Forstassenwaltschaftsvat Kurt Aonge mit Charlotte Saft, Gleiwig; Forstassenwaltschaftsvat Polizeiseutwant Walter Harte-Luise Lübte dens, Vreslau; Polizeiseutwant Walter Habel pabelt mit Margarethe Glager, Frankenstein; Hans Kaeß mit Hanna Heinze, Breslau; Staatsanwalt Willi Goery mit Hilling, Breslau; Staatsanwalt Willi Goery mit Hilling, Breslau; Polizeise, Franz Schwerdt-jeger mit Anne-Marte Fromunhagen, Breslau.

### Geftorben:

Gestorben:

Reichsbahnoberinspettor Bruno Scholz, Vesslau, &4 3.; Pastor prim. i. A. Carl Lange, Boblau; Zuwelter Theodor Gorigła, Breslau, 42 Jahre; Geheimer Regierungsrat, Lambrat a. D. May von Hauenschitt, and Tscheide bei Makrirch, Areis Cosel OS.; Domäneupächter Richard Swodoba, Breslau; Oberst a. D. Friedrich von Paczenstly und Tenczin, History, Sl. 3.; Deinz Ederhardt, Gohlte, Breslau, 23 3.; Anna Zim wer, Breslau, 77 3.; Emmy von Meyerin, Zimmy von Meyering, Breslau, 33.; Güterdirettor Artur Chuit, Ritlasbors; Gutsbesiger Raul Reugebauer, Breslau, 78 3.; Gonrettor i. A. Martin Ricks, Groß Peiskeau, 67 3.; Polidirettor Eingtig Rlimfe, Breslau, 59 3.; Eynditus Dr. Artur Kisch eingtig Rlimfe, Groß Peiskeau, 67 3.; Polidirettor Herschau; Staatsveterinär a. D. Artur Breßlex, Odhen-Cycelfen, 47 3.; Ronrettor Julius Hubrm ann, Hamslau, 68 3.; Sama Dworaget, Gleiwig, 29 3.; Edeltraut Köhlex, Hubenburg, 18 3.; Johann Antoni, Gleiwig, 83 3.; Hädermeister Sofes Rickel, Schümald, 44 3.; Rarl Puchalla, Hindenburg, 50 3.; Dr. Emst Schitzora, Gleiwig; Stadistlester und Bankbirettor a. D. Heinrich Schoze, 89 3.; Berta Müde, Gleiwig; Marta Haufülle, Ratibor; Laborant Haufülle, Ratibor; Olga Slawil, Ratibor,

Die glückliche Geburt eines gesunden Mädels zeigen in dankbarer Freude an

Otto Haertel u. Frau Kāte, geb. Neugebauer

Beuthen OS., am 1. Mai 1930

Die glückliche Geburt unseres zweiten Töchterchens zeigen hocherfreut an

> **Gerhard Kaller und Frau** Tani, geb. Pretsch.

Beuthen OS., den 3. Mai 1930.

### Junge Damen,

welche in Breslau zur Fortbillbung ein Beim suchen, finden liebevolle Aufnahme bei erstflaffiger Berpflegung u. mäßigen Breifen im

chterheim Breslau, Ohlauerftabtgraben 1 ptr. Leiterin: Frl. C. Dener.

Die Verlobung unserer einzigen Tochter Ursula mit Herrn Dr. rer. pol. Theobald Cieplik geben wir hiermit bekannt

Hugo Giemsau.Frau Hedwig, geb. Tietze.

Liegnitz, Sonntag, d. 4. Mai 1930 Schubertstraße 17.

Meine Verlobung mit Fräulein Uraula Giemsa zeige ich hiermit ergebenst an

Dr. rer. pol. Theobald Cieplik.

Beuthen OS., den 4. Mai 1930.

### Am 30. April 1930 starb unsere liebe, gute Tochter, Schwester, Schwägerin und Taute, Fräulein

### Marta Ucko.

Die Beerdigung hat in aller Stille stattgefunden. Groß Strehlitz, Neisse, Beuthen OS., Mai 1980.

Die trauernden Hinterbliebenen.

### KAZA Breslau unkt det

Unsere am 27. April er, stattgefundene

### VERMÄHLUNG

zeigen wir hiermit an und danken gleich-zeitig herzlichst für alle uns aus diesem Anlaß erwiesenen Aufmerksamkeiten

### Willi Gurski und Frau

Maria, geb. NAWRATH. Beuthen OS., im Mai 1930.

### **Thomas Kopytto**

im Alter von 52 Jahren.

Der Verstorbene stand mehrere Jahre in meinen Diensten und war atets zuverlässig und arbeitswillig. Ich werde sein Andenken in Ehren halten,

> H. Werfft, Bahnspedition Inh. Georg Werfft.

Am Moutag, dem 28. v. Mts., verschied infolge eines schweren Unglücksfalles mein Gespannführer Herr

Für die vielen Beweise inniger Teilnahme und die herrlichen Kranzspenden beim Heimgange meines lieben Gatten und herzensguten Vaters, des Gutsinspektors

### Franz Mikulla

sprechen wir auf diesem Wege herzlichen Dank aus, Besonderen Dank der Geistlichkeit von Biskupitz und Beuthen, allen Vereinen, und allen denen, die dem so früh Entschlafenen das letzte Geleit gegeben haben.

Biskupitz-Borsigwerk, im Mai 1930

Clara Mikulla und Kinder.

### Danksagung

Für die überaus zahlreiche Teilnahme und die vielen Kranzspenden bei der Beerdigung meines geliebten Mannes, unseres Vaters, sprechen wir dem Gastwirtsverband. Kriegerverein von Kandrzin. wie der Freiwilligen Feuerwehr Hindenburg, der Schutzpolizer des 4. Reviers ein herzliches Gottvergelt's aus. Ganz besonders danken wir dem bochwürdigen Herrn Kaplan für die trostreichen Worte, allen unseren Verwandten, Bekannten und Gästen.

> Frau Puchalla und Kinder.

Entbindungsbeim Damen finden gute, liebevolle Aufn. Auch Arantentaffenmitg! Rein Setmbericht, flebamme Grefler. Breslau.

Bartenstr. 23 III. 5 in. v. Ra. 235 an d. Geschst dauptbasschof. Tel. 27770 dieser Zeitg. Ratibor

Leibbinden, Bruchbänder

ROBERT MEINRICH. Beuthen, Dyngosstraße 44.

Außerstande für die überaus zahlreichen, berzlichen Beileidskundgebungen beim Heimgang unseres geliebten, einzigen Kindes einzeln zu danken, bitten wir, unseren innigsten Dank auf diesem Wege abstatten zu dürfen.

Danksagung.

Beuthen OS., im Mai 1930.

Isidor und Mathilde Spiegel.

Beuthener Stadttheater

Sonntag, den 4. Mai

Der große Lustspielerfolg

Der Garten Eden

Die Dreigroschenoper

Kasse geöffnet von 11-1 u. von 6-81/4 Ubr

Epielplan

Deutsche Theatergemeinde

in Ratowice:

Garten Eden

Donnerstag, den 8. Mai, abends 8 Uhr:

Lustspiel v. Bernauer u. Desterreicher.

Montag, den 12. Mai, nachm. 4 Uhr: Kindervorstellung!

Montag, den 12. Mai, abends 8 Uhr:

Schwant in 3 Atten von Franz Arnold und Ernst Bach.

Freitag, den 16. Mai, abends 8 Uhr:

Schule Dulawifi.

Märchen von Robert Bürfner.

Der gestiefelte Rater

Beefend im Paradies

Zum letzten Male!

### Beuthen OS., Tarnowitzer Str. 2811.

tierärztliche Praxis aus.

### W. Bischoff, prakt. Tierarzt

z. Zt. Telefon 2046.

Nachspielzeit

### Heirats=Unzeigen

Berufstätige Dame Jahre, tath., wünscht Dern in sicherer Position zweds spät.

### Deirat

bennen zu lernen. Zuschr. u. St. 6050 an die Geschäftsst. dies. Itg. Gleiwig.

Beamte, Kaufleute u. Gewerbetreibende sow. vermögende Damen finden passenden

### Lebenstameraden

burch heiratszentrale hindenburg, Zeifig-weg 3, I. Rüch. 30 Bf.

Gebildeter Herr, 32 3., mit 10 000 Mark 311 erwartend. Bermögen, such freundschaftlichen

Bertehr

mit hübsch., gebild., fath. Fräusein, 20—26. Jahre, mit Aussteuer und etwas Bermögen.

Bufchr. mit Bilb unt.

Städtisches Orchester Beuthen 26. Mufitalifde Oberleitung: Erich Beter Dienstag, den 6. Mai, Schutenhaus

Rörperfulturabend

8 Uhr populäres Konzert Mittwoch, den 7. Mai, Balbichloß Dombrowa ab 4 Uhr Nachmittagskonzert

Donnerstag, b.8. Mai. Bromenaben-Reftanrant

8 Uhr Gartenkonzert

### Statt Karten.

Heute früh 3 Uhr entschlief sanft an den Folgen eines Schlag-

anfalles, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, unser lieber

Schuhmachermeister

Dies zeigen schmerzerfüllt mit der Bitte um stille Teilnahme an

Beerdigung: Montag, den 5. Mai cr., nachm. 21/2 Uhr, vom Trauerhaus,

die trauernden Minterbliebenen.

guter Vater, Schwiegervater, Großvater und Onkel,

im ehrenvollen Alter von 74 Jahren.

Beuthen OS., den 3. Mai 1930.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Hinscheiden meines lieben Mannes, des Großkaufmanns

## **Eugen Quass**

sowie für die herrlichen Kranzspenden und das zahlreiche Grabgeleit sage ich allen auf diesem Wege meinen

### herzlichsten Dank.

Ganz besonderen Dank Herrn Pfarrer Dr. Knoßalla für seine trostreichen Worte.

Radzionkau P.-OS., im Mai 1930.

Im Namen aller Hinterbliebenen

Thekla Quass, geb. Bytomski.



## Kunst und Wissenschaft



## Bilanz der Theaterspielzeit

Was wir gehabt haben und was wir erwarten

Die Mitteilung des Generalintendanten des verschlesischen Landestheaters, im nächsten jede Aufführung spielbewegt und szenenderschlesischen Erfolge auf den eben wieder reich gernteten Loveeren vergibt, ist ihre Wiederschlesischen Kowis, deren frischer Sopran ihrer Nachfolgen gernteten Loveeren vergibt, ist ihre Wiederschlesischen wird des dere den gernteten verschles Verläßt Oberschlesischen Gernalischen Verschlesischen Gernalischen Verschlesischen Lebendig: Zeht sind außgeschlesen Edith Berkonnecktellung des Generalintendanten des im kommenden Jahre ihre großen Erfolge auf den eben wieder reich geernteten Loveeren vergibt, ist ihre Wiederschlesischen Gernalischen Verschlesischen Gernalischen Lebendig: Zeht sind außgeschlichen Edith Berkonnecktellung des Generalintendanten des im kommenden Jahre ihre großen Erfolge auf den eben wieder reich geernteten Loveeren vergibt, ist ihre Wiederschlesischen Gernalischen Lebendig: Zeht sind außgeschlichen Edith Berkonnecktellung des Generalintendanten des in kommenden Jahre ihre großen Erfolge auf den eben wieder reich geernteten Loveeren vergibt, ist ihre Wiederschlesischen Gernalischen Lebendig: Zeht sind außgeschlichen Edith Berkonnecktellung des Gernalischen Edith Berkonnecktellung des Generalintendanten des ihre großen Erfolge auf den eben wieder reich geernteten Loveeren vergibt, ist ihre Araliewa ihre großen Erfolge auf den Erfolge auf den Erfolge auf den Edith Berkonnecktellung des Gernalischen Edith Berkonnecktellung des Generalintendanten des Generalischen Edith Berkonnecktellung des Gernalischen Erwerbung ihre großen Erfolge auf den Erfol Dberichlesischen Lanbestheaters, im nächften Binter murben nicht alle Ansprüche tuung aufgenommen; erfennen wir boch barin einen tatbetonten Optimismus, ber gewillt ift, sich allen den Stellen gegenüber durch-zusehen, die durch Sach- und Fachsenntnis un-belastet, disher an der Bestimmung des Spiel-planes und damit an seinem wichtigsten Lebensnerv viel zu weitgehend mitwirkten. wollen glauben, daß damit auch eine gewisse Abselen glauben, daß damit auch eine gewisse Abselen gebeise Eheaters von der Viktatur der Besucherorganisationen en erfolgen wird; denn das Theater soll allen lebendigen Geistesströmungen offen stehen, auch wenn es damit vielleicht einmal auf der einen oder anderen Seite etwas an Sympathie verliert—es wird diesen Verlust durch einen Gewinn an Achtung vor der Stärke seiner künstlerischen Gesinnung mühelos wieder wettmachen!

Man ift in Oberschlefien etwas freigiebig mit bem Worte Trabition. Gine Tradition haben wir berftandlicherweise am Landestheater noch nicht; aber es kann begonnen werben, bie Bor-aussehungen bazu zu schaffen. Der Anfang ist ge-

### Schauspiel !

fteht unter einer auten, fünstlerischen Leitung. Bir baben eine Reihe vorbildlicher Klassiker-Vorstellungen gehabt: Shakespeares "Biel Wir haben eine Reihe vorbildlicher KlassierVorstellungen gehabt: Shafespeares "Biel Lärm um nichts" und Schillers "Fiesko" als Gipfelpunkte; wir erinnern an die ungemein stimmunghaltigen Vorstellungen der Strind-bergschen "Aronbraut"; wir haben aus dem modernen Repertoire die hochkultivierte Auf-führung der "Anderen Seite" und kurz du-vor Zuckmahers "Aatharina Knie" erlebt, und wenn man an die leichtere Ware der Unter-koltungs" und Amisserkliche deust; auch bier war nnd wenn man an die leigiere Wate bet Ante-haltungs- und Amüsserstücke denkt: auch hier war immer alles mit großer Liebe und peinlicher Sorgfalt einstndiert. Wo wir — und andere — nicht einverstanden waren, handelte es sich um Prinzipienfragen, Weltanschauungsunterschiede Bringipienfragen, Weltanschauungsunterschiede ober außere Auffassungen, nie barum, bag bier etwas Unfünstlerisches geschaffen worden war. Auf dieser Grundlage sollte des Schaufpiel als der wichtigste, weil geistig regste und für die Beurteilung einer modernen Bühne au zich lagge ben de Teil des Theaters weitergeführt werben — allerbings unter gewissen Boraussehungen. Als Erstes: Berstärkte Unabhängigkeit bes Spielplanes von einseitigen Sonderwünschen, Rücksichtnahme auf künstlerische Möglichkeiten, die im Darstellermaterial gegeben und ichlieflich ftrafffte geiftige Leitung in ber Spielplangeftaltung.

Raum für eine fünstlerische Aufbanarbeit ist ja durch den Per son al wech sel genügend vorhanden. Als Stüßen des Ensembles bleiben Herbert Albes als wohl stärkster darstellerischer Aktivosten, dazu Albert Ar i d, dessen Begadung auch durchaus überdurchschnittlich gewertet werden muß. Bon den Damen hat sich Sva Kühn eerfreulich gut entwickle; als Thy der modernen Schauspielerin für das, was man am alten Theater die Sentimentale nannte, hat sie sich mehrsach herdorragend bewährt. Von den mit Ende der Spielzeit aussicheidenden Kräften sieht man, dom Spielzeit ausscheibenben Kräften sieht man, vom tünftlerischen Standpunkt aus, Herbert Schiedel nur ungern gehen, ber stets ein beweglicher Darsteller war und sich fleißig um den Erfolg be-mühte, und man bedauert besonders auch das Aus-scheiden der seinen Künstlerin Anne Marion, die unter den Händen einer schöpferischen Regie wie eine wundervolle Blume aufblühte, und ihren Höhepunkt am Ende der vorjährigen Spielzeit hatte. Von der Verschiebung des Ausgabenfreises der scheidenden Doris Sansen auf Alse
Heises der scheidenden Doris Sansen auf Alse
Hit allen seinen Bundern, da schleppen wir mit
den "Wolgaschen, da ister unseren schwerbeladenen Kahn, da tanzen, singen und freuen
Mit allen seinen Bundern, da scheift unseren schwerbeladenen Kahn, da tanzen, singen und freuen
Mit uns und sind zu Hause bei diesem unergründlichen Volk der Kussen, als wären sie ein Stück
worden ist. Karl-Friedrich Lassen, entde ein wenig
enttäuscht; er hätte ein "Kraußned von Oberschlesien" werden können, wenn er sich dem Besen des
Ensembles, vor allem sprechmusikalisch, bessen des
Ensembles, vor allem sprechmusikalisch, bessen des
Ensembles, vor allem sprechmusikalisch, bessen des
einigt.
Bir haben an dieser Stelle über frühere
begrenzte Begabung von Arnold Sim on swird
ein guter Ersak gesucht werden müssen, um das
Ensemble der neuen Saison entsprechend seinen
Ensemble der neuen Saison entsprechend seinen
Werden.

Barum soll auf Einzelnes nicht eingegangen
werden. Weshald auch? Es waren Weibestun-Enfemble ber neuen Saifon entsprechend feinen Aufgaben aufzufüllen. Unfere

### Oper.

nicht, wie in vielen, ja, ben meisten beutschen Pro-vinzbuhnen, bas Schmerzenstind, sonbern sozu-sagen bie Lieblingstochter ber Theaterleitung, bat ihre Arbeit nicht minder erfolgreich erledigt. Wir haben sehr erfreut die Aufnahme von modernen Opern in den Spielplan erledt — und der Ersfolg & B. des "Schwand ift von keiner anderen Oper übertroffen worden! Der "Masinit Vonkling" bet ich immerkin Stufe, namentlich, was ihre musikalische Durchbildung anlangt, gestaltet worden. Eine Reihe intelligenter Künstler und Künstlerinnen

### Entfettungsturen im Frühling

find besonders empfehlenswert. Nehmen Sie dreimal täglich 2—3 Toluba-Kerne, die fettzehrende Stoffe ent-halben. Die echten Toluba-Kerne erhalten Sie

für längere Dauer erwarten. Daß Gerba Re de-lich uns in dem Augenblick verlassen muß, wo eine erweiterte Wagner-Pflege angekündigt wird, bleibt bei ihrer besonderen Eignung für die Bar-tien aus künstlerischen Gründen bedauerlich. Wenn Elisabeth Wanka an ihre Stelle treten soll, muß sie noch viel an Stimmkraft und Größe gewinnen.

### Die Operette

mit einem ausgezeichneten Darfteller als Spielleiter an ber Spige, hat ihre Werbetraft auch im vergangenen Winter nicht verloren. Das "Land bes Lächelns" brachte 28 Aufführungen als Söchftleiftungeziffer aller brei Runftgattungen. Hier wird die rechte Auswahl der Werke den letzten Ausschlag geben; Verjager werden, wie in den bergangenen Jahren, bei der Wannigsal-tigkeit des Kublikumsgeschmads auch im kommenden nicht zu vermeiden sein, zumal die moderne Operettenproduttion nur wenig günftig für einen guten und zugleich ertragreichen Spielplan ist. Hoffentlich vergißt man nicht, sich u. a. nm die neue Operette "Reklame" zu bemühen, die u. E. der Schlager der Prodinzbühnen werden wird, nachdem sie in Wien ein voller Erfolg gewesen ist. Anaph, Ehrhard und Wengerfty bleiben uns ja erhalten — und das be-

### Spielzeit

ist und bleibt für Oberschlesien die Gagen-frage. Es wird in jedem Jahre trop ber verschiedensten schweren inneren und äußeren Biberstände der Beweis geliefert, daß prattisch eine Berlängerung ber Spielzeit um mindestens vierzehn Tage möglich ift. An der Aufgabe, die Spielzeit um einen ganzen Monat zu verlängern, sollte ein organisatorisches und kausmännisches Talent wie der in drei Spielwintern bewährte Generalinten-dant Iling seinen besonderen Ehrgeiz erproben. Denn eine verlängerte Spielzeit bebeutet eine beffere soziale Ginftufung ber Rünftler deutet eine bessere soziale Ginstufung der Kunttler und damit auch eine noch bessere künstlerische Arbeitsmöglichkeit. Wir sollten uns also in Oberschlessen nicht damit begnügen, daß daß Landeskheater seine garantierte Zuschußsumme nicht überschreitet, sondern möchten auch davon wieder sprechen können, daß umser Theater nach seiner wirtschaften Kussenschusserung sich den künstlerrschen Kussenschusser, den unser Frenzen hinauß zuwückerobert, den unser Theaterleben jur Zeit Paul Barnays im gangen Reiche befaß.

Wir haben ein Berfprechen ber Generalintendanz; wir find bon Beruf und Reigung Optimissen genug, um zu glauben, das das befrei-ende Wort von der starten und unabbängigen beutet schon den halben Ersola. Daß Mimi ende Wort von der starken und unabhängigen Fürth uns verläßt, ift ein Verlust, der jedoch Führung im kommenden Theaterwinter Wirk-erseydar sein wird. Und wenn die Ballettmeiste- Lichkeit werden wird.

### Die Don-Rosafen in Beuthen

Ronzert im Schütenhausfaal

Ronzert im Schützenhaussaal
Serge Jaroff mit seinen Don-Kosaken stellte sich gestern wieder einmal im Schützenhause einer großen Gemeinde vor und wurde stürmisch geseiert. Der Reserent ist hier in eine schwierige Lage versetzt, denn es gibt hier einsch nichts zu beanstanden. Man hat den Sixtinischen Chor, den Berliner Domchor und andere Männerchöre mit gutem Kamen genießen dürsen, — die Don-Kosaken Namen genießen alles. Das ist ja gar kein Männerchor mehr, das ist Drchester Vollendung und Losgeschtbeit vom Irbisch-Materiellen. Da vergist man das lächerliche Menschsein, den Hochmut, die Einbildung. Da wird man wieder fromm und gläubig, hingegeden der Ewisteit und der Kunst, die ein Stück Schall und Kauch.

Eines nur, was stört: der Konzertsaal

Eines nur, was stört: der Konzertsaal als Raum für solche Kunst. Diese wunderbaren, tiesen und ergreisenden Kirchengesänge von Bortniansth, Kachmaninoss und chesnofoff mußten in einem alten gotichen Dom oder auch in einer schlichten russischen Bauernkirche gesungen werden. Aber die Indrunft, die Gläubigkeit, Stärke und Gewalt, mit der sie aus diesen sangeskundigen Kehlen der und den Juhörer zu Tränen rühren, ihn loslösen und derausheben aus alledem, an bas er sonft gebunden ist, läßt auch dies bergeffen. Da wird auch der stimmungsloseste Saal zur

Und nach den kirchlichen Liebern führen welt-liche Solbaten - und Volkslieder wieder zurück. Und da sieht man den "dunklen Wald"

Wir haben an dieser Stelle über frühere Ponzerte des Don-Kosatenchorz geschrieben. Darum soll auf Einzelnes nicht eingegangen werden. Weshalb auch? Es waren Weiheftunben schönster und erhebendster Art.

Dr. Zehme.

### "Die tolle Lola"

Operette in 3 Aften mit Mufik bon Sugo Sirich

Das Theater war trot bes schönen Maien-weiters gut besucht, vor allem von jungen Leuten und solchen, die sich noch jung fühlen. Es wurde nach Herzenslust gelacht, und dies wirfte an-stedend. Wenn man über die alten, wohlbekannten anderen Oper übertroffen worden! Der "Maanderen Oper übertroffen worden! Der "Maf ch in ist Sopkins" hat sich immerhin gehalten, und aus dem Bereich der bewährten alten
Werke ist vieles auf sehr beachtlicher künstlerischer
Seiterkeit auf der ganzen Linie zu ihrem Necht
Seiterkeit auf der ganzen Linie zu ihrem Necht
bei der "Tollen Lola", der der heute noch
verhältnismäßig bekannte Schlager "Ich bleib
Durchbildung aulangt, gestaltet worden. Eine Das Ensemble spielte mit viel Laune, besonders Theo Anapp und Hansi Mahler-Runge waren ein komisches älteres Chepaar mit dank-baren Einfällen. Mimi Fürth als Lola fand

ben Beuthener Brettern, mit Uebermut und Laune ab. Martin Ehrhard zeigte als Hugo Bendler viel Beweglichkeit. Auch Karl von 3 ieglmaher verließ seine Opernwelt und machte in männlicher Dämonie, wie sie der Oberstellen ettensomponist versteht. Er wußte aber tatsächlich dem Lied des russischen Grafen einen gefährlich drohenden Unterton zu geben, der in der lachquitschenden Umgebung Eindruck machte. Die übrigen Mebenrollen waren gut besetzt, und bas gange Wert wurde flott heruntergespielt. Felix Oberhoffers musikalische Leitung hatte richtigen Operettenschmiß und so kann der Besuch bei der Tollen Lola jedem harmlosen Freund des Humors empfohlen werden. Auch die kleinen Balletteinlagen waren ansprechend. Der Reiz der leichten Musik kam in den Tanzeinlagen zu voller Geltung.

### "Das Sakrament des Altars"

in ber Literarifden Bereinigung Ronigshutte

Mit einem Festabend fand ber Bortragsdie einem zestadend sand der Bottegs-hiklus über den Liturgischen Gottes-dien st der katholischen Kirche in der Literari-schen Vereinigung Königshütte ihren Abschluß. Oberkaplan Maruska sprach über den Altar als das Zentrum des menschlichen Seelenlebens, um das sich Kirchenbauten und satrale Handlungen gerankt haben. Im Anschluß an den Vortrag wurde das Oratorium "Das Sakrament des Altars" von Abolf Prümers zur Aufführung gebracht, und dwar vom Madrigalchor der Hindenburger Liedertafel unter Leitung bon Alfred Rutiche. Der Chor brachte dieses fehr gottverbundene Werk mit viel Liebe und gutem fünftlerischen Geschmad sum Bortrag, unterstütt bon Frau Magba Schon - Arnbt, beren warmer Sopran lange nicht mehr in Kö-nigshütte gehört wurde sowie unter Mitwirfung von Dr. Walter Schön (Bariton) und Fräulein Talgeer (Alt), die beide zum Gelingen des Abends beitrugen. Der Streichorchesterpart Abends beitrugen. Der Streichorchesterpart wurde burch Musikliebhaber aus Hindenburg vertreten. Es war ein würdiger Abschluß einer guten Beranstaltung.

### Rünftliche Geschlechtsbestimmung?

Sehr intereffante Untersuchungen über bie Geft interssame unterstätigen noet die Geschlechtsbestimmung sind neuerdings von Bros. Dr. Unterberger, Königsberg, durchgeführt worden. Er stellte sest, daß 53 Franen, die unter Einwirkung desselben chemischen Mittels (Natriumkarbonat) standen, Knaben aus ben zur Welt brachten. Die große Zahl der anställten Tälle ist allerdigen und geführten Fälle ift allerdings frappierend, und man wird weiteren Untersuchungen, ob tatfächlich demifche Ginwirfungen bon außen entscheibenben Ginfluß auf bie Geschlechtsbestimmung ausüben können, mit großem Interesse abwarten.

50 Jahre Afabemie ber Baumefens. Die gur Hochbauabteilung bes preußischen Finangmini-fteriums gehörende Afabemie bes Ban-wesens feiert am Mittwoch ihr 50jähriges Beweisen steier am Mittivoch ihr bojahriges Be-ftehen durch eine Feststäung unter dem Vorsits des jesigen Bräsidenten, Ministerialdirektors Dr.-Ing. Gährs. In der Feststäung werden Medaillen verliehen und die Ergebnisse zweier Das Ensemble wielte mit viel Laune, besonders Medatlen berlieden und die Ergebulje Zweiter Theo Knapp und Hans Mahler-Runge Breisausschreiben, n. a. in dem Wettbewerb für weren ein komisches älteres Shepaar mit dankbaren Linfizbalast in Berlin, verkündet baren Einfällen. Mimi Fürth als Lola sand werden. Den Festvortrag hält der Chef der preusischen Kommische beschauberwaltung, Ministerialdirektor berntellen. In der Beit vom 16. dis 31. Mai schönheit (heute sagt man "Bamp") zu verkörpern, kießling, über "Staatsgedanke und Bautrog ihrer echten Blondheit, zum letzen Male auf kunst". — Die Preußische Akademie des Bau
kroß ihrer echten Blondheit, zum letzen Male auf kunst". — Die Preußische Akademie des Bau
kroß ihrer echten Blondheit, zum letzen Male auf kunst". — Die Preußische Akademie des Bau-

wesens trat am 1. Oktober 1880 an die Stelle der früheren Technischen Baudeputation als de raten de Behörde, die in Fragen des öffentlichen Bauwesens don herborragender Bedeutung zu hören und in erster Reihe berusen ist, das gesamte Bausach in künstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung zu dertreten. Ihr können auch Baupläne, die von öffentlichen Körperschaften auszussühren sind, zur Begutachtung vorgelegt werden. Seit dem 1. Upril 1920 ist die Akademie des Bauwesens dem Finanzmin ister unterstellt worden. Seie umfaßt zwei Abteilungen. Ander Spike der Abteilung für Hoch au steht Ministerialrat Gruhe, Dirigent der Abteilung sür Ingenieur- und Maschinenwesen ist Ministerialbirektor Gährs. wejens trat am 1. Ottober 1880 an die Stelle ber

Der Bibhaner Beter Brener i. Der befannte Der Bibhaner Beter Brener i. Der bekannte Berliner Bildbauer Reter Breuer ist im Alter von sast 74 Jahren an Lungenentzündung gestorben. Breuer, der einstige Mitarbeiter von Keinhold Begas und Ussissent von Ernst Herter, war Mitalied der Atade mie. Seine Marmorgruppe "Lasset die Kindlein zu mir kommen" zeigte er auf der doriährigen Jahr-hundert-Ausstellung des Bereins Berliner Kümsteler. Das Museum in Düsseld vor f besitzt eine leiner schönsten Arbeiten die Gruppe Adom und seiner schönsten Arbeiten, die Gruppe "Abam und Eva". Sein letztes Wert ist bas Beet hoven-Monument für die Stadt Bonn, dessen Fertig-stellung der Künftler nicht mehr erleben sollte.

Beinrich Bolfflin in Berlin. Im größten Sorfaal ber Uniberfitat Berlin, ber bolltommen überfüllt war, wurde ber Züricher Kunst-historiker Heinrich Wölfflin bei seiner ersten Vorlefung begeiftert empfangen. Bevor er mit seiner Vorlesung über "Italienische und bentiche Runft" begann, bantte er fichtlich gerührt für ben berglichen Empfang, bet ihm bon ber aus Studenten und Professoren fowie bielen geiftigen Ropfen Berlins, bie gu feinen Füßen saßen, bereitet worden fei. Er fei gewiffermaßen "nur gur Aushilfe" in Berlin, ba er bier nur ein Semester lang Gastvorlefungen zu halten beabsichtige — Heinrich Wölfflin, der im Jahre 1911 nach München berufen wurde, bertritt gegenwärtig ben von seinen amtlichen Berpfsichtungen entbundenen Professor Goldchmibt. Ein gleichwertiger Erfat für Golbchmidt konnte bisher nicht gefunden werden. Man benkt jedoch an Persönlichkeiten wie ben Freiburger Brofesor Sans Jan Ben, ben Rolner Runft-bistorifer Albert Erich Brindmann und Banowiti, Hamburg.

Hebwig Hul 80 Jahre alt. Um morgigen Montag vollendet Hedwig Henl, Ehrendoktor der Universität Berlin, ihren 80. Geburtstag. Hebwig Hepl, die Tochter des Direktors und Mitbegründers des Nordbeutschen Llogd, Eduard Crivicmann, tann als Schöpferin ber meiften fozialen Einrichtungen Berlins angesehen werben. Sie ist heute Ehrenvorsitzende und Vorstandsmitglied von etwa breißig ber angesehensten Bereine bes Reiches, die sich mit Dingen ber Organisation des Frauen= und Hausfrauentumes befassen. Ihr Leitspruch war und ift noch heute, daß man mis Milbe viel mehr erreichen kann als mit Scharfe und Leibenschaft. Unter biefem Leit= gebanken hat sie ihr Lebenswerk aufgebaut, hat es heranwachsen sehen und kann heute, seltenes Glüd in dieser schnellebigen Zeit, die Früchte

Eine englische Hindenburg-Biographie. Der ausgezeichnete Berliner Korrespondent des "Manchester Guardian" Frederick U. Voigt und seine Gattin Margaret Soldsmith, die Romanschriftstellerin, haben eine Biographie des Keichspräsidenten von Hinden burg fertiggestellt, die gleichzeitig dei Faber & Faber in England und Harper in Amerika erscheien wird. Das Buch enthält, wie ber englische Berleger mitteilt, intereffantes und unbefanntes Material, bas F. Boigt während der deutschen Revolution für eine Studie über den Umsturz in Deutschland gesammelt hat. Boigt hat kurze Zeit nach dem Ariege unter dem Titel "Combed Dut" ein schmales Buch Ariegserinnerungen veröffentlicht, das damals dei der allgemeinen Ariegsmüdigkeit nicht die verdiente Ausmerkankeit fand. Es ift vor turgem von Vonathan Cape wieder neu anfgelegt worden und hat, beinahe ein Sahrzehnt nach feinem Erscheinen, einen verspäteten, aber nicht minder tiefgehenden Erfolg erzielt.

Beiteres Anwachsen ber Bollsbuhnenbewegung Im Laufe ber letten Theaterspielzeit ist bie Boltsbuhnenbewegung in Deutschland trop der allgemeinen Theaterkrise und der schlechten Birtichaftslage, die gerade bie Bevölferungs-freife, die für bie Bolfsbuhne am ftarbiten in Betracht tommen, am hartesten trifft, nicht gu-rudgegangen. Es ift im Gegenteil ein weiterer Aufichwung festzustellen, ber sich in der Bahl der neuen Berbande und ber neu gewonnenen Mitglieber zeigt. In ben fechs letten Monaten wurden ber Organisation 30 neue Bereine ober Theater angeschlossen. Die Gesamtmitglieberzahl hat sich um rund 40 000 erhöht. Die Wan berbit nen bes Bolfsbilhnenverbandes spielen zur Zeit in 180 Orten, die über kein eigenes Theater verfügen.

Die Don-Rosaken heute in Gleiwig. Heute fingt ber berühmte Chor ber Don-Rosaken um 20 Uhr im Stadttheater Gleiwig.

Joe-May-Produktion der Ufa

Nach einer Idee von Wilhelm und Kosterlitz Manuskript: L. von Wohl

Regie: KURT BERNHARDT Musik: RALPH BENATZKY

Ein 100 prozentiger deutscher Sprechfilm Das Urteil der Presse:

Lokal-Anzeiger: Ein Film, dessen tönende Bilder wie eine das Herz anpackende Vision am Auge vorüberziehen.
Berliner Tageblatt: Conrad Veidt, ein Männergesicht von grandioser Energie. Deutsche Zeitung: . . . ein einzigartiges Erlebnis von ungeheurer Wirkung. Niemand wird versäumen, sich diesen Film anzusehen.

Der Film: Das Publikum saß gebannt! Es war dem tiefsten Zauber, dem höchsten Genuß des Sprechfilms hingegeben.

Berlin am Morgen: Rasender Beifall . . . . Nachtausgabe: Zum Lobe dieses Films ist jedes begeisterte Wort zu schade. D. A. Z: . . . . unerhört packend . . . . ein Tonfilm, der auf lange Zeit hin Richtung und Maßstab sein wird.

Erstaufführung für Beuthen!

**Ab Dienstag** 

Kammer-Lichtspiele Beuthen OS.

Heute Der erfolgreiche deutsche Tonfilm ab 3 uhr Die Nacht gehört uns

Reit= und Fahrturnier

> Sonnabend, ben 10. Mai Sonntag, den 11. Mai

Gleiwik, Polizei-Unterfunft West Neue Manenkaferne.

Ohne Diä bin ich in turger Bei 20 Bfd. leichter

geworden durch ein einf Mittel, das ich jedem gern toftenl. mitteile Frau Rarla Maft Bremen B 30.

Die Ausdehnung der Gewerbesteuer auf die freien Berufe bedeutet für die Rechtsanwaltschaft, die schwer um ihre Existenz ringt, eine Belastung, die zu tragen sie allein nicht vermag. Sie muß daher gleich den anderen von der Steuer betroffenen Berufsständen eine angemessene Erhöhung ihrer Gebühren eintreten lassen.

Dementsprechend haben die Oppelner Anwälte am 28. April cr. in Uebereinstimmung mit der Gesamtorganisation der Deutschen Rechtsanwälte, nämlich

dem Deutschen Anwaltverein in Leipzig folgenden Beschluß gefaßt:

Zu den Beträgen der Kostenrechnungen wird ein Zuschlag in Höhe von 11/20/0 des in Oppeln gemäß § 41 der Gewerbesteuerordnung erhobenen Hundertsatzes berechnet. Nach der gegenwärtig geltenden Regelung beträgt dieser Zuschlag 90/0.

Oppeln, den 3. Mai 1930.

Oppelner Anwaltverein.

alfabrik für senen os. Schlesische löbel-Werke

Das Haus der Qualität

> Drucksachen jeder Art und Ausführung

Verlagsanstalt Kirsch & Müller G. m. b. H., BEUTHEN OS.

> 193,017,062 24 ,249,899,924 31 431,927,341 80

152,413,968 27

78,665,268 89 73,558,788 19

85,014,387 81 2,403,001,557 19 104,450,000

RM 285,000,000|-160,000,000 -4,728,636,949 26 218,158,340 34 105,000,000 —



Schlafzimmer

BEUTHEN OS.

-Einrichtungen lassen auf Ihr ästhetischesEmpfinden und Ihren Formensinn schließen. Es ist deshalb wirklich nicht nötig, daß Sie teuer einkaufen, es müssen

Möbel, die wertvoll bleiben

sein. Und solche finden Sie immer in den Ausstellungsräumen von

Günstige Zahlungsbedingungen!

DEUTSCHE BANK DISCONTO-GESELLSCHAFT Aktienkapital und Reserve 445 Millionen Reichsmark Bilanz am 31. Dezember 1929 papiere Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Ware Eigene Wertpapiere Beteiligungen an Gemeinschafts-Geschäften.
Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken un Bankfirmen.
Schuldner in laufender Rechnung.
Langfristige Dollar-Vorschüsse
Bankgebäude
Sonstiger Grundbesitz
Mobilien Passiva

Passiva
Aktienkapital
Algemeine Reserve 142,500,000.—
Besondere Reserve 17,500,000.—
Gläubiger in laufender Rechnung
Akzepte 6 % Dollar-Darlehn, fällig 1.9, 1982
Unerhobene Dividende.
Dr. Georg von Siemens-Wohlfahrtsfond 3,782,820.—
David Hansemann-Wohlfahrtsfond 3,000,000.—
Sonstige Wohlfahrtstiftungen 28,812,03
Übergangsposten der eigenen Stellen untereinander
Zur Verfeilung verbleibender Überschuß 7,081,632 03 497,418 87 34,182,135 31

Gewinn-undVerlustrechnung am 31. Dez. 1929 Handlungs-Unkosten...
Steuern und Abgaben ....
Wohlfahrtseinrichtungen, Pensionen und Abfindungen sowie Versicherungsbeiträge für die Beamter Abschreibung auf Mobilien ....
Zur Verteilung verbieibender Überschuß. 155,936,440 12 24,892,591 87 15,167,248 71 985,443 97 84,182,135 31 231,163,859 98 Haben RM

### Unterricht

Tugter bib Obitive
Exfolography, znittzenenik Doubheniting
Poworzogism Dr. Simbr
Cantlyfor, Obachfoline 80-jäfeiga Exfossing

Erziehungsheim für schwer lernende und schwer erziehbare Knaben und Mädchen in

BAHNHOFSTR. 16

Bad Obernigk bei Breslau Leiter: Rektor Lakomy

Achtung!

Kranke!

Das nachweislich von Hunderttausenden Leidenden mit oft wunderbaren Erfolgen angewandte

soll Jedem Kranken zugänglich gemacht werden. Wir haben uns deshalb entschlossen, eine Anzahl Wohlmuth-Apparate zu besonders günstigen Bedingungen abzugeben. Allen Leidenden, die sich bisher erfolglos mit allerlei Mittel und Mittelchen von:

Nerven- und Muskelerkrankungen, Blutzirkulations- und Stoffwechselstörungen, nervösen Herzleiden, Gicht, Ischias, Rheuma, Beschwerden der Wechseljahre, Entzündungen, Katarrh usw.

zu befreien suchten, ist somit Gelegenheit gegeben, die überraschenden Wirkungen und Erfolge am eigenen Körper kennenzulernen.

Unser Bevollmächtigter ist persönlich am

Montag, dem 5. Mai 1930, von 10 bis 6 Uhr, in Beuthen OS., Hotel "Kaiserhof"

anwesend, um Interessenten, auch den Herren Aerzten, kostenlos und unverbindlich Auskunft zu geben. Auf Wunsch kostenloser Besuch auch nach auswärts.

Kein Lichtanschluß nötig! Stört kein Radio! Völlig ungefährlich! Wohlmuth-Institut, Breslau, Gartenstr. 32

### Zahnpraxis! Arthur Triebel, Dentist.

Anfertigung von Plomben, Zahnersatz, Kronen und Brücken. Schmerz-loses Zahnziehen. Umarbeitung von Gebissen usw. Schonendste Behandlung, billigste Preise.

Teilzahlung gestat Beuthen OS., Piekarer Str. 15, II. Etg. (gegenüber der Post)

Hausfrauen-Berein Beuthen DG.

Dienstag, ben 6. Mai, im Rongerthausfaale nachm. 4 Uhr

von Frau Lettinger. Bogel

Der Borffand Zoni Michnif

uckerkranke Wie Sie ohne das nuhiofe Hungern auderfrei werden sagt lebem unentgestlich Ph. Hergert, Wiesbaden, Rücketitt. 295

Ausstellungsstockwerken zeigen wir

für jede Kleinwohnung u. die moderne Wohnung

Unsere Läger sind günstigst ergänzt und wir bringen deshalb

außergewöhnliche Preise!

Ueberzeugen Sie sich ohne Kaufzwang! Zeitgemäße Zahlungsbedingungen

GLEIWITZ, BAHNHOFSTRASSE

Fernsprecher 2723

### Am Montag Eröffnungsfeier

## Die neue Pädagogische Atademie in Beuthen

### Wie die Anstalt nach Beuthen tam — Ein Blick in den Bau Befruchtung des oberschlesischen Geisteslebens

### Die Entstehungsgeschichte

Mis ju Beginn bes Jahres 1925 bie Staat 3- worden. Seit Anfang bes Jahres ift ein Deer regierung fich mit ber Abficht trug, mit bem von Arbeitern hier tätig gewesen, Dubenbe 1. April 1926 die Ausbildung der fünftigen Bolts- Beuthener Sandwertsmeifter und Unternehmer icullehrer bon ber Babagogifchen Afa- haben ihr Beftes gegeben, um unter Guhrung ber

Hit Dav Hirtmyongiffen albertamin Hommt minn Godbing Anilyon Gnipholoburt in impion Thorst. Sin zinlbumuffin Tytil and Shultungolisis der Wirthippen Norzmepforftom mefalt ifon Aroning. Au Mist youft wind main through zinguführt. In thoofopoon, Dozanten int Thismhan Signer mopher gogpfish in Charpflapine anin fraglight glindrung fine ifor Grabit! Britanavaniera. Thankingarmipur.

bemie übernehmen zu laffen, tauchte auch beim staatlichen Bauleitung aus alten, bunt-Magistrat ber Stadt Beuthen ber Gebanke auf, len Schulftuben eine Babagogische Atademie in der oberschlesischen Schulftabt errichten zu laffen.

Greifbare Geftalt nahm biefer Blan, ber bon ber ftäbtischen Rörperschaft zielbewußt verfolgt wurde, an, als Professor Raeberfcheibt, ber Mabemiebireftor von Bonn, ber anläglich einer Grengland-Lehrerkonfereng in Gleiwit weilte, nach Beuthen einer Einlabung Folge leiftete, um hier am 28. November 1928 im Promenaden-Restaurant einen Bortrag über bas Thema: "Frühere und jesige Lehreransbilbung und ihre Angleichung" zu halten. Im Anschluß an ben Vortrag und eine Rundfahrt mit Brofeffor Raeberfcheibt, bei ber auch bas frübere Staatliche Lehrerinnenseminar besichtigt worden ift, wurde noch einmal ben Grundlagen nachgegangen, die für die Errichtung einer Babagogischen Atabemie in Betracht tamen. Die Brufung ergab, bak bie Ranme bes ehemaligen Lehrerinnenseminars fich ohne besonbere Schwierigfeiten für eine Babagogische Atabemie einrichten laffen tonnten, und ferner, bag in ben Inlturellen unb fogialen Berhalt. niffen und Ginrichtungen ber Stadt wie taum irgenbwo die Borausfegung für die Errichtung einer Wabemie gegeben fei.

Im Frühjahr 1926 wurde auf Beranlaffung bes zuftändigen Referenten bom Rultusmini. fterium eine Dentichrift gur Forberung ber Verhandlungen mit bem Kultus- und Finandministerium gefertigt, in ber ber Nachweis geführt wurde, daß Beuthen die befte Boransfegung für bie Errichtung ber Atabemie bietet. In den Vorwerhandlungen mit den Vertretern bes Minifteriums spielte eine wichtige Rolle bie Frage, ob ein Menbaufür bie Lehreratabemie in Betracht tommt, ober ob ein Umbau bes alten Lebrerinnenseminars vorgenommen werben muß. Nach einer Inaugenfcheinnahme bes hiefigen Seminargebaubes burch Bertreter bes Rultus- und Finangminifteriums wurde die Frage bahingehend entschieden, bag lediglich ein Umbau bes Gebäudes nötig sei. Durch Bertrag bom 14. Dezember 1929 ift bie Atabemie für Beuthen gefichert worben.

### Ein Gang durch den Bau

Die Babagogifche Atabemie Beuthen foll am tommenden Montag im Gebäude des ehemaligen Lehrerinnenseminars eröffnet werden. Die Wademie, die ein neuer Mittelpunkt im Geiftesleben Dberschlesiens werden wird, konnte in keinem besseren Puntte der Stadt liegen als brangen an ber Gutenbergftraße, eingebettet in das Grün ber Garten, weit ab bom Larm bes Bertehrs, mit bem Blid über die benachbarten Billen gur Stadt und barüber hinaus, weit ins Land bis jenseits ber Grenze. Meugerlich ift an bem Gebanbe wenig verändert, doch ein Blid in bas Innere zeigt, daß hier ein neues Leben ein-

nene freundliche Ranme gu fchaffen, Raume bon Licht burchflutet, farbenfroh mit nengeitlicher Ginrichtung,

in benen Lehrende und Vernende sich wohl fühlen

Mit wenig Minteln hat es ber Architekt verstanden, ans dem alten Gebäude ganz Neuzeit-liches zu ichaffen, man hat, sobald man die Eingangshalle betritt, ben Ginbrud, in einem

### neuen Bau

in sein. Das sestliche Treppenhaus nimmt sofort ben Blid gefangen, es zwingt ben Besucher au

diehen soll. Das große Haus ist innen volltommen der Bestimmung entsprechend umgebaut
worden. Seit Ansang des Jahres ist ein Heer
von Arbeitern hier tätig gewesen, Duhende
Beuthener Hausen ihr Bestes gegeben, um unter Hührung der
do b. Ebenso ist in den das frühere einschlen Räumen
haben ihr Bestes gegeben, um unter Hührung der
Wordender Hausen das krübere einschlen Räumen
weitgehendt für Abwechslung gesorgt. Da erinnert nichts mehr an das frühere einschlicher einschlicher Beleuchtung
und Fenstern ohne unnübe Garbinen mit
modernen Kollvorhängen. Das sind
das ist innen vollwech iln ng in den Farben der Flure zeigt den
bier herrschender wird, durch die Arbeit viel geschester in katensteht ausgeübt wird, durch die Arbeit vieler
Beuthener Unternehmer und Arbeiter in kürzeihre Zeit viel geschese ist viel geschesen ist, daß ein Bau un
rotes, ein grünes und ein graues Gei cho b. Ebenso ist in den gesorgt. Da erinnert nichts mehr an das frühere eintönige Grau
alter Schulftuben, hell und sarbenfroh sind die
Seminare, alle verschieben, mit gebiegener
Einricht ung, mit neugesibt wird, durch die Arbeit vielen
beuthener Unternehmer und Arbeiter in kürzether Zeit viel geschesen ihr Jeben der Jeuchtener Unternehmer und Arbeiter in kürzemet Zeit viel geschener Unternehmer und Arbeiter in kürzemet Zeit viel geschener Unternehmer und urbeiter
Kattensted ausgeübt wird, durch die Arbeit vielen
beuthener Unternehmer und Arbeiter in kürzemet Zeit viel geschener Unternehmer und Ebeuthener Unternehmer und Erbeiter Geschenen Stäumen
weitgehenbt für Abwechslung gesorgt. Da erinnert nichts mehr an das frühere eintönige Grau
alter Schulftuben, best viel geschener Beuthung, beuthener Unternehmer und Arbeiter
beuthener Unternehmer und Arbeiter
beuthener Unternehmer und Internehmer
weitgehenben Geist, da gibt es nicht ein geschen, Baumen
her Zeit viel geschener Verbeit vielen geschen geschen der die geschener Verbeiten Steut vielener Unternehmer
her zeit viel geschener Verbeiter Geit vielener Unternehmer
her zeit viel g Raume, bie anm Berweilen einlaben und boch ben Blid nach außen frei lassen, in sich geschlossen und boch ver bun den mit der umgebenden Natur. Ebenso sind die Hörfäle, die Zimmer der Dozenten und die Geschäftsräume behandelt. Mit ganz besonderer Liebe und Sorgfalt sind neben dem Beichenfaal die

### Tagesheime für Studenten

und Studentinnen und besonders die Ausa be-handelt. Tagesheime und Ausa sollen für das gesellige Leben, für das Zusammensein der Pro-fessoren und Studenten außerhalb der eigentlichen Arbeit den Rahmen geben und dazu beitragen,

### ans ber Gemeinschaft ber Arbeit eine Gemeinschaft bes Lebens wirb.

Und boch werben biefe Raume nur für turge Beit ihrer jegigen Bestimmung bienen. Im Sommer soll ein großer Anbau neben dem alten Gebäude entstehen, in dem ein neuer großer Fest aal und neue Tagesheime untergebracht

Man hat den Eindruck, daß durch das Zu- diger Ber sammenarbeiten des Direktors der Wademie, Rücklehr i Brosessor Dr. Abmeier, mit der staatlichen tätig war.

sest sich aus Krosess oren zusammen, die mit den oberschlesischen Berbältnissen auf das in nig ste vertraut sind. Gebürtige Oberschlese sind: Krosessor Schmialek, Brosessor Stein, Krosessor Or Mak, Dozent Verlick, aus Beuthen wurde berusen Krosessor Herlick, aus Beuthen wurde berusen Krosessor Hoffen ann; aus Breslau Prosessor Dr. Pegelt, Frau Dozentin Dr. Bienias; in Oberschlese, krau Dozentin Dr. Bienias; in Oberschlese, Krou Dozentin Dr. Bienias; in Oberschlesen früher tätig waren: Frl. Dr. Giese, Brosessor Dr. Ubmeier; neu ist Oberschlessen lediglich für Frl. Dr. Moers (Jnnsbrud) und Dr. von den Oriesch (Bädagogische Alademie Bonn).

Alabemie-Direktor Prof. Dr. Abmeier ift aus dem schlessischen Seminardienst hervorgegangen. Zuerst in Habelschund werdt, dann in Beisfresschund und Krostau tätig, darauf nach Parabies in es in Bosen. Bom Provinzialansschuß der Prodinz Grenzmark Bosen-Westpreußen als ordentlicher Vertreter der Prodinz in den Reichsrat entsandt. Dort mit Hrb. von Gayl, Ostpreußen, Graf Behr, Bommern, Staatssetretür von Günther, Riederschlessen und Graf Praschung der ersten fatholischen Pädagogsschen Akademie Bonn 1926 als einziger Vertreter des Ostens in den Lehrkörper berusen. Dort ständiger Vertreter des Abdemie Bonn 1926 als einziger Vertreter des Ostens in den Lehrkörper berusen. Dort ständiger Vertreter des Abdemiederschund Vertreter Atademie-Direttor Prof. Dr Ub meier ift aus Rücklehr in den Often, wo er 14 Jahre frühen

Es ist ever phickealshours phiff, The dim Montes und un ferty, emingen ausbaies De Bauleute harrens, vous Helling of Garrer gleitet. Mage es ein glickhaft filiff souten fries aberschlesische im fins Dentrole falk! To Este namen. Prof. Fe Olber ein.

### Vom Geminar zur Pädagogischen Atademie Von Professor Dr. Abmeier

Ueber die Grunde ber Renordung ber Bolksichullehrerbilbung berricht noch beute in weiten Rreifen unferes Boltes eine Unbeute in weiten Kreisen unseres Volkes eine Un-klarheit, die schiefen Deutungen und Vor-ift. Der Nationalversammlung in der Pauls-urteilen leicht Vorschub gewährt. Manche wollen kirche lag bereits die dierfache Bitte vor nach in der neuen Vehrervildung lediglich ein underechtigtes Berlangen feben, und wehmutsvoll fast weisen fie gurud auf bas "völlig ausreichenbe" Seminar. Run, ein Blid in bie Beschichte wurde ihnen zeigen, bag bie Forberung ber Boltsichullehrerichaft nach befferer Ansbilbung bei allen Gutmeinenben ehrlichem Ringen um eine

### Höherentwidlung der Boltsbildung

- Borbildung Schulen,
- 2. Berufsbilbung auf ber Universität,
- 3. Errichtung von Brofessuren für Babagogit.
- 4. Angliederung bon Muster-Bolks schulen an die Universitäten.

Für Menfchen mit bem Willen gur Dbiettibität ift es eine Gelbstwerftanblichkeit, baß für bie Beurteilung ftanbesegoiftische Bunfche ber Lehrerschaft rundweg abzulehnen find, zurudgumeisen aber auch Gegenwunsche anberer Berufsttanbe, wenn fie fich gegen bas Rene um jeden Preis stemmen. Ausschlaggebend barf nur

### die volkspolitische Frage:

Bas tut unserer Bolksschule in unserer Zeit not? Wer in ber alten Lehrerbilbung mehr als ein Dutend Jahre gestanden hat und bann in bie neue atabemifche Ausbilbung übertrat, wem sich bei ber Wende Oftern 1926 an ben Abschiedshändedruck ber letten Seminarabsolventen bie Begrüßung bes erften Afabemieftubenten reihte, ber burfte gur Begrundung bes neuen, nunmehr ichon gut eingeebneten und leiblich ausgebauten Weges einigermaßen berufen fein.

### Das alte Seminar

war besser als gemeiniglich heute sein Anf: die tiefinnerliche Berufsauffassung, die es gehütet, die gute methobifche Schulung, die es bermittelt hat, bie Mufikpflege, bie bon ihm bis in weite Bolfsfreise binein ihren Ausgang nahm und fich besonders auch im firchlichen Leben entfaltete, werben immer Ruhmestitel bes Geminars bleiben.

### Durch das Seminar ift die Bolksichule von heute überhaupt erft möglich geworben.

Aber als die Zeitläufte eine immer komplizierter werdende Gegenwart heranvollten und ber Bolksbilbung gebieterisch erhöhte Biele stedten ber Bolfslehrer muß anleiten tonnen, bie Birflichkeiten des Lebens zu meistern, — da konnte bas alte Seminar diese neuen Aufgaben mit seinen Mitteln und aus seiner Lage beraus nicht in ausreichenbem Mage löfen. Es frankte ja an bem unheilbaren Fehler, daß All-



Die Pädagogische Akademie in Beuthen mit dem Bildnis des Akademiedirektors Professors Dr. Abmeier

Rundfunkvortrag im Gleiwiger Sender

Heute, Sonntag, abend 19 Uhr, fpricht Chefrebatteur Schadewaldt im Gleiwiger Sender über weltpolitische Tagesfragen. Der Vortrag setzt die in den Wintermonaten begonnene Serie über ben Imperialismus im heutigen Großmächtefpstem fort. Er wird insbesondere das Problem der Auflockerung bes Britischen Weltreiches, ben Auffrieg ber Bereinigten Staaten zur autarken Weltmacht und den englisch-amerikanischen Konturrenzkampf um die Vormachtstellung auf den zufunftsreichen, fübameritanifchen Märften behandeln.

gemein- und Fachbildung miteinander verkoppelt waren. Man ftanb jumeift recht abfeits bom frischen Quell volksbildnerischer und wiffenschaftlicher Kräfte, die Bande enger Lehrplane um die Arme, die gern geschöpft hatten. Ich habe die manchmal überragende Arbeit der Seminarlehrer tennen gelernt, bie die engen Bellen der Plane, bie sie nicht geschaffen, zu füllen suchten wie Bienen in Bolltracht am feucht-schwülen Commertage: es mußte aufreibend-fruchtloses Beginnen bleiben; ein Aufftoden half nicht, man mußte umbauen, neu bauen.

Bisher hatte zwischen höherer Schule und Bolksichule eine tiefe Kluft bestanden. Der Aufstieg gur Schicht ber durch die höbere Schule gegangenen Kreise wurde in erheblicher Breitenwirkung in der Hauptsache vermittelt burch bas Seminar. Der Aufftrebende mußte ob mit ober ohne Beruf - Bolksschullehrer werben. Der Zugang dur atabemischen Oberschicht war ihm verbaut durch Versagen jeder weiterführenden Berechtigung an das Seminarabgangszeugnis. Der Zeitgeift erforberte aber, bag bem Befähigten alle Berufe erschlossen werden. In den Aufbauschulen wurden hochwichtige Weg für den Aufstieg geschaffen, und die Lehrerbilbungaftatte fonnte nunmehr, bon jeder Belaftung burch Unberufene frei, nach ihrem eigenen Gefet gegründet werben.

Daß der Lehrer dur Erfüllung seiner gefteigerten

### Bolksbildungsaufgaben

die Vorbilbung erhalten müffe, die man schlechthin ben Führern bes Volkes zuteil werben läßt wurde mehr und mehr eingesehen, und am 31. Juli 1919 nahm die Weimarer Nationalbersammlung nabezu einmütig, "nn bean ftanbet", wie es im Protofoll heißt, den Artifel 143,2 ber Reichsperfaffuna an:

"Die Lehrerbilbung ift nach ben Grundfägen, die für die hohere Bilbung allgemein gelten, für bas Reich einheitlich zu regeln."

Richt nur bie Weimarer Parteien traten für biese Bestimmung ein, auch die Abgeordneten Benermann von der Bolkspartei und Mumm von den Deutschnationalen erklärten beren Einverständnis.

In Ermangelung eines Reichsrahmen. gefeges für bie Behrerbilbung find bie Lanber an die Lösung der Aufgabe gegangen, eine auf das Abitur aufbauenbe zwedmäßige

### Fachbildung für ben Bolksschullehrer

Bu schaffen. Die Lehrerschaft brangte ziemlich einheitlich auf Berlegung biefer Ausbilbung an bie Universität. Breugen ift einen anberen Beg gegangen: es bat einen neuen Sochfcultyp geschaffen, die Babagogische Atabemie.

Wollte man etwa wieber von vornherein den hat das große, weitherzige Wort geprägt:

"Wenn bie Universität tatfachlich bie beste Ausbildung für ben Bolksichullehrer gemahrleifte, bann mußte er auf ber Universität ansgebilbet werben."

Die preußische Lösung — bas ift ihre Stärke gebt gielklar ans bon ben Bebürfniffen ber Boltsichule. Gie sieht bie Universitäten, wenigstens in ihrem gegenwärtigen Aufban, nicht als geeignete Lehrerbilbungsftätten an. Führende Badagogen ftügten bieses Urteil. Rerschenfteiner sei angeführt (Die Seele des Erziehers und bas Broblem ber Lehrerbilbung, 1927, S. 1681: "Oberster Grundsat muß sein, bas Geset ber Liebe im Randibaten gur praftifchen Auswirtung gu bringen und erft aus biefer Auswirfung heraus die theoretischen Fragen auffteigen zu laffen und einer rationalen Lösung ent-gegenzuführen. Dber mit anderen Worten:

Die Berufshochschule muß auf bie Gesamtheit bes fozialen Menschen eingestellt



### Camera-Kauf istVertrauenssache!

Größte Auswahl am Platze zu Originallistenpreis von Zeiss-Ikon, Agfa, Voigtländer usw. zu haben auch gegen Teilzahlung

beim optischen Fachmann

Brillen-Pickart Beuthen OS., Tarnowitzer Ecke Braustraße, Telephon 4118

### Weltpolitische Tagesfragen Im wunderschönen Monat Mai . . . Immer mehr Studierende Rundsunkvortrag im Gleiwiser Sender

### Arens und quer durch den Wonnemonat im Industriebezirk

Benthen, 3. Mai.

Ist es immer noch so wie in alten, abge-tlungenen Zeiten? Da gingen ein gewisser Doktor Faust und sein Famulus "heraus aus der Straßen quetschenden Enge" der die Tore der Stabt und unterhielten sich tiefsinnig über dieses und jenes. Und kein Motorrad-geknatter störte sie. Nur ein Pude l, der es freilich in sich hatte

Ist es heute noch so, daß ein in breißigjähri-gem Kriegshandwert erprobter Freiherr mit seiner liebreizenden Tochter sich im Garten ergeht und in vierfüßigen Trochaen also rebet:

.. wenn auch hundert Jahr' ich Noch zu leben hätt', ich würd' mich Stets bon neuem boch erquiden Un bem Mai und feinen Bunbern!"

Run, es ift freilich nicht alles beim Alten Wenn man in dem schönen Beuthener Stadtpark spazieren geht und so ein wenig hinhorcht, was die Leute reden, so wird man wenig faustische Tiesen sinden. Man hört lediglich von Bleiten, von Uerger mit Dienstboten und dergleichen, ob auch überall dem menschlichen Krimskrams die Massonne lacht, Sträucher, Bäume und Blumen fich in berfelben Bracht entfalten wie vor hundert Jahren ..

Jebenfalls, die Winterfturme wichen Wonnemond. Und das sieht man auf allen Gesichtern, in allen Schaufenstern, in allen Grünanlagen und Kinderspielpläten. Trotz aller berechtigter Sorgen sind die Men-schen nicht mehr so gereizt. Man ist menschlicher, weitherziger geworben.

### auf ber Stragenbahn

fuhr, eine oftoberichlesische Strede, ba machte der frühlingsbeseligte Triebwagenführer sämtliche Fahrgäste auf einen Regenbogen aufmerksam, der sich über den östlichen Simmel spannte: "Sehen Sie, gerade an dem Steinbruch beginnt er, ist das nicht herrlich, Fräulein?" Schlimmftenfalls hätte der Wagensührer auch ohne Aufichlag ben Wagen auf freier Strede halten laffen. Damit alles ben Regenbogen bewundere.

Das ift ber Mai. Er hat fich burch alle Beitläufte in ursprünglicher Frische erhalten.

### Im Stadtpart

beginnen die Kinderwagenpolonaisen, in der Fa-sanerie in Schomberg die Bidnicks. Das Stück Gelände, dicht an der Grenze, das die Gemeinde von der Schaffgotschichen Verwaltung gepachtet

Das ist nun freilich eine völlig andere Ein-

hat, bietet auch andere Vorgänge. Dort wird man beispielsweise nicht mit schroffen War-nungstaseln "das ober jenes ift laut Paragraph soundsoviel verboten" abgeschreckt, doch berrscht eine direkt amerikanische Hösslichkeit. Um Eingang begrüßt das Schild:

"Bürger, fchüte bie Anlage. Gib nie Anlaß zu 'ner Klage Dadurch bienft Du am beften Dir wie auch ben anderen Gaften"

Das ift zwar nicht lette, formvollenbete Boefie, aber freundlich und gut gemeint. Auf die Tat-sache, daß es in ber Schomberger Fasanerie feine Fasanen mehr gibt, weift dieser Spruch hin:

"Borbei ist jede Jägerei Doch bentt fo mancher allerlei hier aber beißt es immerzu Hahn in Ruh"

Ift das nicht wundervoll? Liegt in diefen Zeilen nicht die liebenswürdige Mahnung zu holdem Frieden und sußer Eintracht? Dicht an der Grenze! Das ist mehr wert als ein pazifistischer Leitartikel. Der Schomberger Wilhelm Busch kann aber noch mehr. Das, was man sonst in dem lapidaren Sab "Das Abreißen von Blumen ist verboten" zu sassen liebt, heißt dort viel

"Für jeben Fuß ift jeber Gang Für jeben Müben jebe Bant Für jedes Auge jede Blume Bum allgemeinen Gigentume Für Herz und Sinn sei alles Dir Doch "nichts" ift für bie Finger bier"

Allen Behörben, Kommunen unb ganz be-sonbers Polizei- und Steuerämtern sei hiermit dieser liebenswürdige Ton aus dem mißachteten hinterlande zur Nachahmung empsohlen. Das ist frühlingsmäßig und mailich . . .

Aber bas "Mailüfterl" wirft noch ganz anders. Da sah ich auf dem Raiser - Frang-Josephs - Plat den mit allerlei Frachtgut vollbeladenen Wagen einer hiesigen Speditionsfirma stehen. Gang zuoberft waren zwei Garge, beklebt mit roten Zetteln, worauf ftanb: "Nicht belegen". Das ist die Quintessenz des Mais: Der Tob ift verschlungen in den Sieg, beshalb "Gaudeamus", freuen wir uns ber Sonne, ber blübenden Baume und allem, was ba freucht und

Dr. Zehme.

### 2. Einführung in die Welt der Bolts-

### A. Biffenichaftlich.

Shstematische Pädagogik. Uebungen zur inftematischen Babagogit. In Abteilungen. Grundbegriffe ber Badagogit. Pshchologie. Pshchologische Uebungen. Begabungsforschungen. Ausgewählte Fragen ber Franenpinchologie. Wahlfrei. Anatomie und Physiologie.

Pädagogischer Anschauungsunterricht als erfte Einführung in die praftische Schularbeit.

### 3. Wiffenschaftliche Weiterbilbung in einem Wahlfache

Dentsche Dichtung ber letten Jahr-zehnte. Bablfrei. Stillritische Uebun-Geschichte ber Elementarmathematik. Wahlfrei. Nebungen zur Verfassungs-geschichte im Anschluß an die Deutsche Reichsverfassung von 1849. Makroskopische und mikrostopische Uebungen. Beobach -Sgange jum Berhören von Bögeln

### 4. Rünftlerisch-technische Bilbung

Instrumentalunterricht. Stimmbilbung und Sologesang. Sprecherziehung. Musit-theorie. Gemischter Chor. Männerchor.

Das starte Ansteigen ber 3ahl der and den deutschen Hochschwlen Studierenben hat, wie im Borjahr, auch in diesem Studienjahr seine aufsteigende Aurde behalten. Die Gesamtzahl der immatribulierten Stubierenben erhöhte sich, wie die bom Statistischen Reichsam herausgegebene Zeitschrift "Wirtschaft und Stati ftit" mitteilt, von 112 315 im Sommersemester 1928 auf 113 042 im Wintersemester 1928/29 und 123 700 im Sommersemester 1929 Im Sommersemester 1929 betrug die Steigerung gegenüber bem Sommersemester 1928 10,01 b. H gegenüber bem W. S. 1928/29 9,4 v. H. Die Zahl ber weiblichen Studierenben ift bon 13 087 in S. S. 1928 auf 16 286 im S. S. 1929 (24,2 v. S. gestiegen. Gegenüber bem Sommersemester 1928 hat sich die Gesamtzahl der Studierenden im Sommersemester 1929 um 39 v. H. erhöht, die der weiblichen Studierenben allein un 114 v. H. Die Zahl der Studierenden an den Universitäten nahm um 56 v. H., an den Tiev ärztlichen Hochschwlen um 119 b. H zu. Die Zahl ber Studierenden an den Technischen Hochschulen bat eine geringere Steigerung erfahren Die Aufglieberung ber Studierenben nach Stubienfächern läßt bom Sommerfemefter 1928 gum Sommersemester 1929 einen weiteren Rudgang in ben Rechts. und Wirtschaftswissenschaften er. kenne, deren Anteil an der Gesamtzahl sich von 29,3 auf 26 v. H. berringert hat. Besonbers starte Erhöhung ersuhr die Medizin, ihr Gesamt anteil frieg von 15,2 auf 18 v. S. Starte Zunahmen wiesen weiterhin die evangelische Theologie somie fast alle auf bas Lehramt vorbereitenden Fächer auf. Die technischen Fächer zeigten mit Ausnahme von Physik und Bauwesen mehr oder weniger starte Rückgänge.

Beichnens im 1. und 2. Grundichuliabr. Die Tafelzeichnung. Graphisches Geftalten. Bertlehre für Sold- und Papparbeit Nabelarbeit. Leibesübungen.

### 5. Zusagvorlesungen und -übungen in Ausführung bes beutich-polnischen Abkommens über Oberschlessen. (In polnischer Sprache.)

Religionswiffenschaftliche Propädentit. Die polnischen Ratechismen. Uebungen im polnischen Rirchengesang. Polnisch für Anfänger. Polnisch für Fortgeschrittene. Polnische Lautlehre. Rochanowsti und die mittelalterliche Kultur Polens. Theoretische und praftische Grundschularbeit in der polnischen Minderheitsschule.

### Beuthen und Kreis Elternabend des Schwimmvereins Voseidon

Run, ba bas Wetter wieber bas Schwimmen im Freien in nächste Rabe rudt unb alle Bafferratten taum die Tage erwarten tonnen, an benen fie ihre freien Stunden bem naffen Glement ichenten fonnen, trat ber rührige und burch seine Leiftungen bestens bekannte Schwimmberein Poseibon noch mit einem Elternabend an die Deffentlickleit. Gleichsam als Abschluß der Veranstaltungen im geschloffenen Raume, gleichzeitig aber auch um werbend gu wirken. Wie bei ben Leiftungen im Waffer, fo zeigten sich bie "Schwimmer" auch im schwarzen Rod auf bem Parkett und auf ber Bühne auf gewohnter "Wafferhöhe". ber flott spielenden Saustapelle ab bis zu benen, die durch Solovorträge ober in Gemeinschaften auf der Bühne für Unterhaltung und Stimmung sorgten. Was geboten wurde, war nicht nur nett, sondern "wassersaunisch", schwimmend und tauchend durch alle Fröh-lichkeit Dabei in allen Darbietungen die Vorteile des Schwimmsports befonend und auf die Notwendigkeit berusend mit dem Grundtheorie. Gemischter Chor. Männerchor. sat: Bur Gesundung bes beutschen Bolkes, Alle Unton Brudners kirchenmusikalische Sendung. Form und Inhalt bes malenden gramms beteiligt waren, waren mit bem Herzen

### stellung, als sie heute die beutschen Universitäten zeigen. Sie haben leineswegs ben gangen Ben Menschen im Ange, sie kummern sich nur um die intellektuelle Seite in ihm." Bon ber bem werbenden Bolkslehrer gemäßen Hochschule verlangt er: "Sie muß in ihrer Grundverfaffung ein foziales Unt fein, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in ber ber einzelne jum Bewußtsein zeitlofer Werte tommen und feine Reigung und Befähigung zur Verwirklichung biefer Werte in werbenben Perfonlichkeiten entdeden und entwickeln kann. Ich habe es immer beklagt, bag die beutschen Universitäten nicht bas Bildungsideal der englischen Universitäten allmählich aufgreifen. Die Pflichten ber Hochschulen sind keineswegs erfüllt burch bie bloße Heranbilbung bon Gelehrten. Bis biefer Banbel eintritt, tonnen bie Universitäten nicht als bie befte

### Art der Berufsbildung

bes Bolfsichullehrers angesehen werben. Die Pädagogischen Wabemien, wie sie Preußen eingerichtet hat und wie sie bereits 1920 Ebuard Behrer in einer Art von Abseitsbilbung Spranger so eindringlich und mit fo großer erhalten? Durchans nicht. Minifter Dr. Beder Barme geschilbert und gefordert hat, scheinen bie besten Stätten zu sein, die neue Aufgabe zu wien. Denn fie find völlig neue Bilbungsanftalten, gang und gar unbelaftet bon einer langeren und fürzeren Bergangenheit. Gie konnen als Arbeits- und Lebensgemeinschaften, bie auf bie Gesamtheit ber Studenten gerichtet sind, organisiert, und ihre Wissenschaftspflege kann unmitbelbar auf die pädagogische Praxis auf-gebaut werden. Sie können zu Bildungsgemein-schaften sich entwickeln, die Dozenten und Studenten in lebenbigfter Bechselwirfung umfaffen."

Aus biefen Gründen tam Preugen gur neuen Sochiculform ber Babagogischen Akabemie. Sie hat inzwischen ihre Feuer-probe bestanden. Ueber ihre Arbeitsweise soll an dieser Stelle später einmal berichtet werben. Einen Einblick möge immerhin schon geben

### folgende Arbeitsplan

für das erfte Semefter.

\$ D

- 1. Philosophisch-soziologische Gegenwarts-
- A. Die weltanschaulich-ftaatsbürgerliche Aufgabe bes bentichen Menichen ber Gegenwart.

Bolitisch - soziale Gegenwartskunde. Die tatholische Bilbungsibee in ber Erwachsenenbilbung.

B. Der oberichlesische Menich und seine Umwelt. Das Bolkstum ber Beuthener Landichaft. Ginführung in bie Landschafts- und Birtschaftskunde Oberschlesiens. Die oberschlesische Tier-und Bflanzenwelt. Praktische Arbeit in der Kreisteimatskelle des Landkreises Beuthen in Rofittnig.

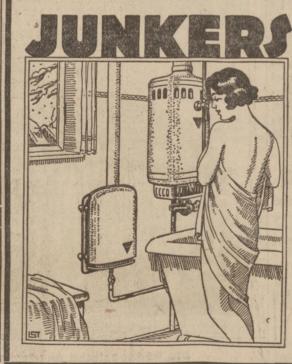

Mit zwei Apparaten, betriebs- und heiztechnisch in höchster Vollendung:

### dem Gasbadeofen

### dem Gasheizofen

erst wirklich zur Gesundheitszentrale.

wirdIhrBadezimmer

"Ihr Heim braucht diese" Gas ist rasch, sauber, billig.

> Vorschläge kostenl. durch die Gasberatungsstelle der

### Verbandsgaswerk

Beuthen-Hindenburg Oberschles. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Berden die Bohlfahrts- und Berforgungsämter zufammengelegt?

Der in letzter Zeit wiederholt ventillierte Plan aus Ersparnisgrunden bie Versorgungsämter, Invalidenversicherung, Arbeitsvermittlungsämter, Wohlfahrtsämter ufw. zusammenzulegen, ftößt auf große verwaltungstechnische Schwierigkeiten, obwohl er seitens des Reichsfinangministeriums weiter verfolgt wirb. Die Durchführung ber 311sammenlegung wird sich aber sicher noch Jahre hingieben. Die Bereinheitlichung ift mahrscheinlich wegen der sehr großen Schwierigkeiten ber Buftanbigteit teils bes Reiches, teils ber

babei, so baß ber Abend in jeder Beziehung wohl

gelang.

Landgerichtsrat Dr. Przikling begrüßte zwischendurch den dicht gefüllten Saal, wies auf die kommende Zeit reger Schwimmbeteiligung hin, um dann die praktischen und ideellen Seiten des Schwimmens kurz zu zeichnen. Er zeigte weiter, wie notwendig die Berbung für den Schwimmer zu jeder Schwimmer zu jeder Zeit angelegen sein lassen mußte. Die markanten Ausführungen lösten ungeteilten Beisfall aus.

Ein Tans beschloß die gut besuchte Veran-staltung, die den Teilnehmern lange Zeit in freudiger Erinnerung bleiben wird.

### Flaggen heraus!

Am Montag wird die Bädagogische Akademie in feierlicher Weise eröffnet. An dieser Feier werden der Preußische Minister für Kunkt, Wissenschaft und Boltsbildung, Dr. Grimme, und Kardinal Fürstbischaft Dr. Bertram sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus den Ministerien und die Spisen der oberschlesischen Behörden teilnehmen. Die städtischen Amtsgebäude werden aus Anlag dieses für die Stadt hochbedeutsamen Freignisses beflaggt werden, und auch die Bürgerschaft wird gedeten, ihre Freude und Anteilnahme durch reichtliches Beslaggen der Häuser zum Ausdruck zu bringen.

### Frauenausschuß ber Deutschnationalen **Boltspartei**

Der Franenausschuß ber Deutsch-nationalen Volkspartei halt am hen-tigen Sonntag, vormittags 10 Uhr, im Hotel Naiserhof eine große Schulungs-tagung ab, auf der führende Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei auß Oberschlesen und dem Reiche du ben aktuellsten politischen Broblemen Stellung nehmen. Das reichhaltige Brogramm verheißt einen anregenden Berlauf

\*80 Jahre alt. Um Sonntag feiert in körper-licher und geistiger Frische Frau Monika Ka-Iuza, Mutter des Stadtberordneten und Spedi-teurs Konstantin Kaluza von hier, ihren 80. Geburtstag.

Seburtstag.

\* Bestandene Prüsung in der chinesischen Sprache. Franz Marks, Sohn bes Justizoberinspektors i. R. M. don hier hat beim Auswärtigen Amt, Berlin, die Prüsung in der
chinesischen Sprache abgelegt und mit "Gut" bestanden. Marks war über vier Jahre dei einem
deutschen Konsulat in China tätig, und verlebt
ieht einen mehrmanatigen Heimaturlaub in
Deutschland. Die Prüsung in der russischen n
Sprache hat er vor zwei Jahren abgelegt.
Rach Ablauf des Urlaubs kehrt er wieder nach
China zurück.

\* Vom Staatlichen Realgymnafium. Das im Jahre 1923 gegründete Staatl. Kealgymnafium zählt im neuen Schulzahre 558 Schüler: dabon sind 397 katholisch, 122 evangelisch und 39 jüdisch. Ostern 1930 wurden 129 Sextaner aufgenommen, darunter 6 nach nur dreisährigem Bosuch der Grundschule. 19 Abiturienten erhielten Oftern das Zeugnis der Reife. Der Lehrender der Unstalt besteht aus dem Oberstudiendirekter, einem Oberstudienzat. 15 Studienräten direktor, einem Oberstudienrat, 15 Studienräten, 3 Studienassessoren, 2 Oberschullehrern, einem Turnkehrer und einem Lehrer.

\* Gröffnung eines Automaten-Restaurants. Das Casé "Vier Jahredzeiten", ist in ein modernes Automaten-Restaurant mit anschließenber Likör-, Wein- und Bierstube umgewandelt worden. Am Sonnabend wurde diese schmucke neue Gaststätte dem Publikum übergeben. Im engeren Kreise sand eine Eröffnungsberten Im engeren Kreise sand eine Eröffnungsberten eröffnete. Kaurer- und Zimmermeister Georg Wodarz, der Bestier des Laufen, bet von Erdandlungen hier etwaß ganz Besonderes zustande kam. Es seide das erste derartige Unternehmen Oberschlesiens. Regierungsrat Koniez fo vom Finanzamt brachte die besten Wünsche sie besten Winsche sie des Hauernamenstes zum Ausdruck. Auch Stadtbaumeister Stütz, der die Mückewünsche der Stadt überbrachte, glaubte nur Intes voraussagen zu können. Im Kamen der Handwerfer sprach Elektromeister Wolfson. \* Gröffnung eines Automaten-Reftaurants. In 95 Brozent war das Beuthener Sanb-merk bei der Neueinrichtung beteiligt. Schließ-lich sprach noch der Vorsitzende des Gastwirts-bereins, Erich Schlesinger, die besten Münsche aus

\* Berband berbrängter Lehrer und Lehrerinnen. Die Bereinssigung wird auf Montag, 12. Mai, 7 Uhr abends, berlegt.

\* Kamerabenberein ehem. 57er Felbartille-riften. Die Wanberversammlung nach

Betterporherfage für Conntag: Bei ichwacher Luftbewegung Fortbauer bes heiteren Wetters; Temperaturenanftieg, bereinzelt Gewitterericheinun.

Theater im Theater

## Trauriger Ausklang der Gleiwiker

Spielzeit fand zwar ein faft volles Saus, hatte gingen graufam im Larm unter. aber einen merkwürdigen Zwischenfall aterkultur ein nicht febr rofiges Licht wirft. lant werben, der weiterbin noch Undrängende an Lönder, teils der Gemeinden erst im Rahmen der Man gab Bernard Shaws "Kaiser von der Tür aufhalten sollte, dis zur Pause. Da auf Expansion Reichstein und Linerita". Der Vorhang ging hoch, die Sekretäre des Königs standen und dein nach eine Kekruten, fingen sie nicht noch einmal Angeleine Rekruten, fingen sie nicht noch einmal Angeleine Reichstelle der Bühne Gekretäre des Königs nahmen würdevoll in ihren Gesselle der Bühne Gekretäre des Königs sie nicht noch einmal Angeleine Reichstelle der Bühne Gekretäre des Königs sie des Blat, recht weit voneinander entfernt. Gie begannen eine geiftvolle Unterhaltung, aber sie wurden balb bon einem Maffen getrampel in ben hintergründen bes Bar-fetts unterbrochen. Berspätete Gafte waren noch eingetroffen und maricierten auf, nicht auf leifen Sohlen über Racht, nein, ftart anfangen" tonte es aus bem Parkett.

Gedankenvoll sesten die Sekretare ihre geschüttelt und die Hande gerungen haben, unterhaltung fort. Aber noch ein zweites als das Auto aus der Stadt rollte: und noch ein brittes Mal wurden fie unter-

Der lette Theaterabend ber biesjährigen Und die geistvollen Sate eines Bernard Shaw Wieder berdu berzeichnen, ber auf die Gleiwiger The- Anfangen und ließ bie Stimme nach bem Schupo mittag ftatt. fondern spielten weiter. Erft gegen 20.30 Uhr, eine halbe Stunde nach planmäßigem Beginn ber Borstellung, war soweit Rube eingetreten, baß eine Fachausstellung bie Interpreten Bernard Shaws sn Borte Beuthener Zollkapelle. famen.

So traurig ichloß die Winterspielleisen Sohlen über Nacht, nein, start zeit in Gleiwiß, so traurige Theater-und selbstbewußt den Boden zu Schutt und Asche freunde leben hier. Zwar gab es zum Schluß stampsend. Die Sekretäre schwiegen. "Nochmal versöhnenden und starken Beifall, aber mancher ankangen" tönte es gus dem Rarkett aus dem heiteren Rünftlervölkchen mag ben Ropf

\* KR. Schrüßenkords "St. Hubertuß". Am heutigen Sonntag findet um 14 Uhr das Er-öffnungsschießen statt. Am Sonntag, 11. Mai, sindet in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ein Gan-preißschießen statt.

\* Natholischer Beamtenberein. Am Dienstag, 20 Uhr, findet im Schübenhause verbunden mit der Monatsversammlung, ein geselliges Beisammensein mit Familienangehörigen statt. Den Vortrag hält der Landrat Dr. Urbanet.

\* Dentscher Mütterverein St. Trinitas. An-läßlich des Muttertages sindet am Sonntag, dem 11. Mai, 61/2 Uhr, eine heilige Messe mit Ansprache statt. Mittwoch, den 14. Mai, nach-mittags 41/2 Uhr ist im Trinitatis-Pfarrsaal eine Versammlung mit Vortrag.

### Beuthen als Tagungsort

Beuthen, 3. Mai

Die suböftlichste Stadt bes Reiches beherbergt in ber nächsten Zeit einige bebeutsame Tagungen. Vom 11. bis 13. Mai hält ber Schlesische Genoffenichaftsverband e. B. feinen 66. Verbandstag in Beuthen ab. Um Sonntag vormittag tagen der Borftand und ber Ausschuß, während nachmittags Verbandsfragen ron berufener Seite in brei ausführlichen Borträgen behandelt werden. Der Abend ift mit einer Begrüßungsfeier im Konzerthaus ausgefüllt. Die hauptversammlung findet am Montag bor-

Der Bezirksverein Oberschlesien im Deutichen Fleischerberband hält bom 10. bis 12. Mai feinen erften Begirtstag nach ber Berfelbständigung in Beuthen in Berbindung mit ber 675-Jahr-Feier der Freien Fleischer-innung Beuthen ab. Die Tagung oringt auch eine Fachausstellung und ein Festkonzert ber

Am 17. Mai findet die Berbardstagung des Provinzialverbandes Oberichlefischer Schmiebeinnungen ftatt, und bom 31. Mai bis 2. Juni veranstaltet ber Berband Deutscher Licht- und Baffer- Fachbeamten feine diesjährige Hauptversammlung, die mit einer Ausstellung verbunden fein wird.

Samtliche Tagungen find mit Befichtigungen und teilmeife mit Ginfahrt unter Tage und einer Grengfahrt verbunden.

- \* Stäbtisches Orchefter. Conntag, 61/2 früh, findet in Dombrowa das erste Frühkon-zert statt. Nachmittags ab 4 Uhr und abend zert statt. Nachmittags ab 4 Uhr und abend sind im Walbschloß Dombrowa Unterhal-tungskonzerte.
- Bebeutung ber Familie für Bolf und Staat. Montag, abends 8 Uhr, im Rongerthaus-faale große öffentliche Rundgebung bes Reichsbundes der Kinderreichen dum Schute ber Familie. Redner: Prafident bes Reichsbundes, hans Ronrab, Duffelborf.
- \* Ramerabenberein ehem. 42er Felbartilleriften. Der Berein und bie Frauengruppe halten am Dienstag, abends 8 Uhr, in ben "Altbeutschen

Schomberg (Schmidt) findet erst am Mittwoch, dem 14. Mai, abends 1/8 Uhr, statt. Treff-punkt 7 Uhr an der Schomberger Unterführung.

- \* Arbeitsgemeinschaft' für oberichlefische Urund Frühgeschichte. Um Freitag, 20 Uhr, findet in der Baugewerkschule ein Bortrag des Studienrats Urndt über "Urzeitliche Kultur-reste im heutigen China" mit Lichtbildern statt.
- \* Landverein. Der Landwehrverein hält am Montag im Bereinslofal seine Monatsver-sammlung ab. Bor der Tagesordnung Vortrag
- \* Jugendgruppe ADE. Montag, punktlich 20 Uhr, Theaterprobe im kleinen Saal bei Muschiol.



Sotal-Ausverkauf

Sie finden bei uns was Sie suchen

Hochwertige Qualitäten Modernste Formen Erstklassige Verarbeitung

und alles das zu Spottpreisen wie Sie kaum nochmals zu haben sein werden.

Nehmen Sie sich auch diese selten günstige Kaufgelegenheit noch wahr, denn bald gehts zu Ende.

Herren Anzüge in den neuen blauen Farbentönen aus Kammgarnstoffen schon für 2750

Herren-Anzüge sehr modern verarbeitet, aus blauem Twill . . . schon für 44.00

Herren Mäntel die beliebte Form mit Ringgurt aus Gabardinstoffen . . schon für 2800

Trench Coats der Allwettermantel für jung und alt, blau und modfarbig schon für 2550

Größte Auswahl in Sportanzügen, Lodenmänteln, Windjacken, Lumberjacks, Tennishosen, Golfhosen usw.

Walter & Co. Ring \* Beuthen OS. \* Ring Bierftuben" am Rathaus ihre Monatsversammlung ab.

### Rotittnis

- \* Rriegerberein. Um 16 Uhr Monats appell bei Surbes.
- \* Lanbesschützen. Die hiefige Ortsgruppe beranftaltet am Sonntag, 18 Uhr, im hurdesschen Saale einen "Dentschen Ubenb".
- \* Freiwillige Fenerwehr. Anläßlich des Floriansfestes findet um 1/28 Uhr ein ge-meinsamer Kirchgang statt.

### Gleiwitz

### Einweihungsfeier im Oberlyzeum

Am Dienstag wird ber Neubau des Eichendorff - Oberlhzeums eingeweiht. Aus diesem Anlaß sinden in der katholischen Kreuzkirche, der ebangelischen Krarkirche und der Synagoge Festgottesdien kartirche und der Synagoge Festgottesdien fte stat, die bereits um 9 Uhr beginnen. Um 11 Uhr sindet in der Aula des Oberhzeums einer Feier statt, an die sich eine Besichtigung des Hause anschließt. Die Feier wird durch Frauen döre mit Orchester umrahmt. Um 20 Uhr veranstalten die Schülerinnen der Anstalt im Stadtsheater eine Fest auf führung. Sie wird durch den "Wach-aus"-Chor aus den Meisterfingern eingeleitet. Hierauf solgt eine Begrüßung der Gäste durch den Leiter der Anstalt, Oberstudiendirektor Frosser, und dann beginnt die Reihe der Darbietungen. Zur Aussichrung gelangen der Darbietungen. Bur Aufführung gelangen Goethes Schäferspiel "Die Laune des Berliebten", "Ein Ausschnitt aus einer alten und einer neuen Turnftunde", eine Tanzszene und schließlich das Sichendorffspiel von Hermann Falk "Du, meine Heimat".

- \* Silberne Hochzeit. Das Fest der Silber-nen Hochzeit begehen am 6. Wai: Reichsbahn-Oberfelreiär Krahel mit Gattin, Gleiwig, Lohmehertstraße 14. Reichsbahn Betriebs -assischer Hochzen Straße 24. wiß, Zabrzer Straße 24.
- \* Dritte Schwurgerickteriode. Am 12. Mai beginnt im Landaericht Gleiwig die dritte die zighrige Schwurgerichtsperiode, in der Landgerichtsrat Dr. Christoph den Borsig sühren wird. Zur Verbandlung gelangen boraussichtlich zwei Brandstiftungen. Ms Geschworene sind einberufen: Borschlosser No-warra, Gleiwig, Domänenpächter Fischer, Jawada, Haubster Ehganek, Aulbebervachteneister Biela, Hindenburg, und Obergrärtner Rudek, Hindenburg. \* Dritte Schwurgerichtsperiobe. Am 12. Mai
- \* Floriansfest ber Fenerwehr. Die Fenerwehr begeht am heutigen Sonntag das Floriansfest am heutigen Sonntag das Floriansfest in hergebrachter Weise durch einen geschlossenen Kirchgang. Im Anschluß hierannimmt eine zusammengestellte Kompagnie in Stärfe von 12 Offizieren und 234 Mann gegen 11,30 Uhr auf dem Ring vor dem Rathans, mit der Front nach dem Rathans, Aufstellung, worauf die Musissapelle einige daterländdiche Weisen zu Gehor bringt. Hieraufersolls in Korden zu Gehor den Vertreterunder Staats- und Kommunalbehörden und den Ehrengästen. Ehrengäften.
- \* Ein Ausflug auf bas Dach. Am Freitag gerichlug ein Betrunkener bas Mobiliar ber elterlichen Wohnung in einem Saufe auf ber Preiswißer Straße und unternahm dann einen Ansflug auf bas Dach bes Hauses, von dem er durch Hausbewohner heruntergebracht wurde. Die Polizei nahm den Tobenden in Schuthaft.
- \*Bom Bühnenvolksbund. Am Montag finbet um 20 Uhr im Ebangelischen Vercinshaus das in Form eines MozartAbends veranstaltete Symphoniekonzert ber Orchestervereinigung Gleiwiger Muzikfreunde statt. Die nächste Theateraufführung des Bühnenvolksbundes sindet
  am Mittwoch, 14. Mai, mit der Operette "Die
  tolle Lola" von Sirsch statt.
- \* Kriegerberein. Am Dienstag findet um 20 Uhr im Bereinslofal Weltide, Rifolaistraße, eine Vorstandssitzung aller vier Kom-pagnien des Kriegerbereins statt.
- \* Bollsfammlung für Blinbe. Am hentigen findet im Stadtfreis Gleiwig eine Boltsfammlung für Blinde ftatt.
- \* Schutberband ber Saus- und Grundbefither. Um Dienstag findet um 20 Uhr im Bereinszim-

## FEUER- UND

verwahrt die Kreissparkasse Gleiwitz, Teuchertstraße, Landratsamt Ihr Geld, gewährt Ihnen Zinsen und Sicherheit. Warum haben Sie noch kein Konto bei uns?

## Gin Gang durch das Gleiwiker Oberlyzeum

Gleiwiß, 3. Mai.

Der Neubau bes Gleiwißer Eichendorff-Oberlhzeums gliebert sich in
zwei architektonische Teile, die in einem schiefen Winkel zueinander gestellt sind. Der größere
Winkel zueinander gestellt sind. Der größere
Binkel zueinander gestellt sind. Der größere
Besondere Ausmerksamse ist, das auf der rückwärtigen
Seite des Hochgebäudes liegt. Stufen sühren
Wan tritt
Bebäubeteil, der in der Hauptsache Käume
burch das Portal in das überaus geräumige, helle
sür den Spezialunterricht, im Erdgeschoß Treppenhaus ein, in dem bequeme Treppen



\* Auszeichnung. Mitglied Janet, "Alter Turnberein", wurde bom Deutschen Reichsaus-schuß für Leibessibungen bas Turn- und Sport-

hindenburg

abzeichen in Bronze verlieben.

die Aurnhalle und im obersten Geschos die Lula enthäll, gliedert lich in die Front der Villa enthäll, gliedert lich in die Front der Villa enthäll, gliedert lich in die Front des Freihen gelagerten Seiten gedäuch es Giesenkolden und die Freihen gelagerten Seiten gedäuch es Giesenkolden und die Korriboren au erreichen ik. Der Rohden der Villagerten der in der Alban der Freihen gelagerten Seiten gedäuch es Giesenkolden und die Korriboren au erreichen ik. Der Rohden der Villagerten der Alban der Freihen der Alban der Freihen der Villagerten der Villagerte

Studienreserendare Ridel ans Beuthen und Stroda aus Reiße wurden dur weiteren Aus-bisbung der Oberrealschule dugeteilt. mer ber "Bier Jahreszeiten" bie Monats-versammlung bes Schutverbandes ber Haus- und Grundbesiter für den Stadt-und Landkreis Tost-Gleiwitz statt.

\* Bom Stabttheater. Die lette Schüler-vorstellung in diesem Spieljahr findet am Mittwoch, nachm. 4 Uhr, statt. Ausgestührt wird "Der gestieselte Kater".

\* Der Mabrigalchor im Rundfunk. Der Madrigalchor der Hindenburger Liebertafel unter Alfred Kutsches Leitung, der im Borjahre anlählich des lojährigen Bestehens des Breslauer Senders deutsche Bolksweisen brachte, singt am Sonntag in der katholischen Morgenseier Marienlieder des 16. und 17. Jahrhunderts.

\* Oberrealichule. Mit Beginn des Schuljahres hat die Oberrealichule übren Aufbaube en det, indem sie die lette Klasse, die Oberprima, eröffnete. Sie besitzt nunmehr die neun aussteigenden Rlassen (VI-OI) einer Bollanstalt. Bei dem starten Besuch, bessen sie die erfreut, sind die Klassen V-OI Doppelklassen. Die VI ist der eife genoppen Die Rabl der Klassen \* **Baldionzert**. Um Sonntag veranstaltet die Kapelle der Königin-Luise-Grube im Stein-hoffspart, nachwittags 4 Uhr, ein Bald-

sind die Klassen V-Ol Doppelklassen. Die VI ist dreifach vorhanden. Die Zahl der Klassen beträgt also 19. Der Lehrkörper besteht planmäßig aus einem Direktor, einem Oberstudienrat, 18 Studienräten und 4 Oberschullehrern. Zum Studienrat wurde ernannt Studiensssenschaften Der chank Turn- und Sportelehrer Biantkown is von hier. Außerdem traten in den Lehrörper ein: Studienasseisor Hauserdem Traten in den Lehrörper ein: Studienasseisor Sansel aus Oberglogan und Studienasseisor Schönamsgruber aus Kreuzburg. Die \* Gisenbahnunterführung. Bei ber Eisen-bahnunterführung an der Redenhütte find nun-mehr die Betonblöde, die zum Aufbau der Bei ber Gifen-Träger dienen sollen, eingebant worden. Seit Sonnabend ift baber die Durchfahrt für die Straßenbahn freigegeben worden. Die Sperre für den Wagen- und Antoverkehr bleibt be-

\* Ans ber Evangelischen Gemeinbe. Die ber hiefigen evangelischen Gemeinde werben nun-

mehr 17 Brogent ber Reichseinkommenstener für 1930 als Kirchensteuer erhoben. — Sekretär Kottusch hält am 5. und 19. Mai jowie am 2., 16. und 30. Juni im hiesigen Gemeinbehause Beratungsftunden ab. — Weitere Auskunft gibt der ebangelische Wohlfahrtsbienst.

\* Mit dem Messer gegen einen Schupo-beamten. B. von der hiesigen Redenstraße fiel in der 7. Abendstunde auf der Aronprinzenstraße in der 7. Abendstunde auf der Kronprinzenstraße in der Rähe der Redenstraße wieder einmal unangenehm auf. Kachdem er in betrunkenem Zustande eine Zeitlang, mit einem Messer bewaffnet, die Kinder herumjagte, griff er plößlich einen Schupobeamten an. Dieser, geistesgegenwärtig genug, verabfolgte dem todenden Wüterich eine eindrucksvolle Tracht Brügel mit dem Gummisnüppel. Anhänger des Todenden nahmen eine drobende Haltung gegen den Beamten ein. Das alarmierte Uedersallabwehrsommando machte dem Zwischenfall bald ein Ende und schaffte den Rausbolden ins Polizeigefängnis.

### Ratibor

\* Arbeiter-Samariter-Brufung. Die Urbeiter-Samariter-Rolonne veranstaltete in ber Bentralhalle unter Leitung bon Dr. Breslaner und in Anwesenheit des Bezirksleiters Sieben eich ler und ber Kolonnenarzte bon Gleiwit und Beuthen, Dr. Camuel und Dr. Bid, eine öffentliche Uebungsftunde. 3m Unichluß an die Uebungsftunde begludwunichte Dr. Samuel die Bruflinge und überreichte ihnen namens ber Begirtsleitung die Brufungszeugnisse.

\* Gine wuste Mefferstecherei. Freitag nach-mittag in der britten Stunde wurde das Ueberfall-Abmehrtommando nach ber Troppaner Straße in das Gaftlotal von Binia gerufen. Dort waren ber Maurerpolier Sabn, ber Maler Baglawit aus Ratibor und ber Tischlermeifter Bhrchalla, beffen Sohn sowie ber Maurer Sehfried aus bem Stadtteil Studziena in eine wüfte Schlägerei ver-wickelt. Als Kampfmittel dienten Messer, Bier-gläser und Studbeine. Das Ueberfall-Abwehrkommando stellte die Ruhe her und schaffte Phrchalla und deffen Sohn, die schwere Ropfverlegungen erlitten hatten, sowie Sahn, der lebensgefährliche Berletungen burch Mefferstiche hatte,

ins Städtische Krankenhaus.

\* Glager Gebirgsverein. In ber letten Monatsberfammlung hielt Stadt-Turninspettor Sangiol einen intereffanten Bortrag über das Enlengebirge mit Lichtbilbern. Im ersten Teil zeigte er in Wort und Bild bie Sehensmurbigteiten bes Dorfes und ber Landschaft bis zur Zimmermannsbande und zurud auf einem anderen Wege. Der zweite Teil führte bie Bewohner biefer Gebirgsgegend vor Augen, wie fie ihrer Beschäftigung nachgehen, unter harten Bedingungen bem Bergbau obliegen ober in Seimarbeit ber Leinenweberei wibmen. Der britte Teil war unserer Jugend und ihrer portlichen Tätigkeit im Winter unb Sommer gewidmet.

### Leobschütz und Kreis

\* Berfonalveranberung am Dberlygeum. Für dersonalberanderung am Oberlhzeum. Für die versetzte Frau Studienrätin Arause wurde Frau Studienrätin Arause wurde Frau Studienrätin Dolezich von der Reihensteinschule in Sindenburg an ihre Stelle berusen. Das Oberlhzeum wird von 324 Schülerinnen besucht, von denen 25 Prozent aus dem Landkreise stammen. Rund 100 Schülerinnen geniehen Frmähigung Ermäßigung.

\* Abnahme ber Bevölkerungsziffer. Die Be-pölkerungsziffer, die Anfang April 18189 betrug, sant jest auf 18175. Im April sind 183 männliche und 91 weibliche Personen zugezwegen, 14 Knaben und 8 Mädchen wurden geboren. Berzogen inn 122 männliche und 129 weib-liche Personen. Von Ausländern sind 14 zugezogen und 18 verzogen, d. 3. wohnen in Leob-schijt 534 Ausländer.

\* Bom Reiterregiment 11. Die hiesige Schwa-

bron des Reiteregiments 11 ift zum Brisgabeererzieren nach Königsbrück in Sachen ausgerückt, wo sie die zum 4. Juni bleidt.

Auslandsaufträge für die beutsche Automobil-induftrie. Erfreulicherweise ift es den hansa-Llohd. Werken Aft. Gef. in Bremen gelungen, unter schwerster ausländischer Konkurter ens und nach vorangegangenen harten Danerprüfungen eine größere Anzahl Schnellast-wagen für Danzig und Polen in Auftrag zu erhal-ten. Dieses Ergebnis ist ein nener Beweis für die besondere Leistungsfähigkeit und anch Preiswürdigkeit der Hansa-Llopd-Jahrzeuge und zeigt wieber einmal, daß bie erfolgte Umftellung bes Wertes nach neuzeitlichen Grundfagen sowohl für ben Befteller als auch für den Käufer von Rugen ift.

Das Beste für Ihre Augen:



Gleiwitz, Wilhelmstr. 12 (Rlednitzbrücke)

Fachkundige Bedienung / Alle Reparaturen



Wir liefern und installieren die

Preis ab Werk: für Gleichstrom v. RM 138,- an für Wechselstrom v. RM 264,- an

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT, Büro Gleiwitz O.-S., Wilhelmstr. 28

## Die Forderungen der Polizeibeamten

Hindenburg, 3. Mai Die Bezirksgruppe Oberschles sien des Verbandes preußischer Poliste ib eamten hatte für ten heutigen Sonnabend eine Bezirksgruppentagung einberusen, die im Saale des Stadlerschen Restausants stattend und schlesich der Angelein rants stattsand und zahlreich durch Bertreter der Ortsgruppen Oberschlessens beschieft war. Sie ist als Austatt zu ter Gautagung am 30. und 31. Wai zu hirschberg und Verbands=tagung im Juli zu Berlin angesetzt worden.

Der Begirkagruppenvorsigenbe, Rriminaltom-Der Bezirksgruppenvorstende, Kriminaltom-missar P d a l e k, Katibor, eröffnete die Tagung und begrüßte den erichienenen Polizeipräsidenten Dr. Daneh k, Polizeioberst S o f f n e r, Polizei-major Urban, Polizeirat K ab e, serner den Referenten der Tagung, Verbandssekretär W o i = d e l ko, Berlin, die Vertreter des Gauporstandes, der oberschlessischen Dritzgruppen sowie die Presse.

Darauf wurde als Tagungsleiter Bolizei-tnant Mattner gewählt, wonach Wahlen leutnant Mattner gewählt, wonach Wahlen berschiebener Kommissionen stattsanden. Sobann

### Berbandsfefretar Boibelto,

ber Grüße des Hauptvorstandes überbrachte, das Wort zu einem interessanten Bortrag, der in hervorragender Beise die Nöte und Forde= vungen ber Polizeibeamtenschaft beleuchtete, als auch die noch ausstehenden Ber-pflichtungen des Staates gegenüber der Polizei, besonders der Abstimmungspolizei, klar darlegte.

eka-Seife außerordentlich sparsam

Naturgemäß midmete er der wichtigsten Frage: "Das Bertrauen der Deffentlichkeit zur Polizei", die ersten Worte.

Die Frage ber Numerierung der Bolizei sei sei untragbar. Damit wäre eine öffentliche Preisgabe zu händen jener Kreise erreicht, die in jedem Schuppolizeibeamten einen Feind erblicken.

Berforgungsanwärter ber Bolizei warten auf Anftellung. Früher gog fich bie Warten auf unstellung. Früher zog fich die Wartezeit 1—2 Jahre hin, während gegenwärtig 3—4 Jahre gewartet werden müsse. Die Behörben sollten mehr Bersorgungsanwärter als dishber. einstellen. Es müßten zur Verwaltungspolizei burchweg unfündbar angestellte Schuts-polizeibeamten herangezogen werben, mahrend ble Ginftellung von Zivilanwärtern eingedämmt werden, wahrend die Einstellung von Zivilanwärtern eingedämmt werden soll. Der Redner stellte verschiedene Nöte auch innerhalb der Verwaltungs-polizeisest. Auch sollen den polizeisiehen Answärtern die Wege zur Justiz- und Finanzsbeamtenlaufdahn mehr geehet werden. Auch die Beförderungspraggen bereiten den Kolizeisieren förberungsverzögerungen bereiten den Polizei-beamten Sorge. Es muß im größeren Maße die Körderung der Laufbahn vom Beamten zum Offizier rroß dem Ueberangebot der Abiturienten fich burchfegen. Die Forberung nach einer mobernen Kriminalichnle ift unbebingt aufrechtzuerhalten, damit die Kripo gewappnet dem Ber-brechertum, dem alle Errungenschaften der Wissenschaft und Technik zur Verfügung stehen, entgegengetreten werden fann.

### Grundprinzip muffe natürlich bei ber Polizei die Staatsbejahung fein.

Es muß der Staat dafür Sorge tragen, daß eine berufsfreudige Polizei besteht. Um so mehr muß dies in Erscheinung treten, da von den dies-jährigen 43 000 Polizeianwärtern, die in so großem Waße infolge der Arbeitslosigseit herbeigeströmt kommen, nur der zehnte Teil etwa zur Deckung des Bedarfs notwendig ist.
Der Vorsitzende dankte dem Kedner für seinen Vortrag, worauf solgende

### Entschließung

dur Annahme gelangte:

Der Vertretertag ber Bezirksgruppe Oberschlesien im Berband Preußischer Bolizeibeamten stellt sest, daß die durch das Besiolbungsgesch ersolgte Eingruppierung die rung der Rolizeibeamten als dauernder Rechtszustand unhaltbar ist. Das Gesahren moment sowie die berantwortungsvolle dienstliche Tätigkeit haben in keiner Beise bei der Eingruppierung entiprechende Berücksichtigung gesunden. In Würdigung der wirtschaftlichen Notslage, in der sich große Teile des Bolkes besinden, der her her hen Polizeitage veranstalten wird, die in großzügiger Form vor sich gehen werden. Der 2. Oftober wird um 9 Uhr mit Begrüßungen eingeleitet. Daraus werden dis nachmittag Borträge halten: Bolizeipräsident Dr. Danehl, Prosessor Dr. Türkel, Wien, Regeirungsrat Bogel, Berlin, Medizinalrat Dr. Spieder und ein Beamter der Feuer-Sozietät. Her das ist ich en Notslage werden schaft Beuthen veranstaltete Festabe nd. Am 3. Oftober ab 9 Uhr vormittags werden sprechen: Oberbürgermeister Dr. Ranafrick, Oberpolizeirat Dr. Manda, Wien und Landgerichtspräsident Schneiber. Her der Gerauf sprechen: Derbürgermeister Dr. Ranafrick, Oberpolizeirat Dr. Manda, Wien und Landgerichtspräsident Schneiber. Her der Generalen. in teiner Weise bei der Eingruppierung entsprechende Berücksichtigung gesunden. In Würdigung der wirtschaftlichen Not-lage, in der sich große Teile des Bolkes dessinden, verzichtet die Polizeideamtenschaft auf einschweidende Berbessern, daß die untragdaren Härten baldigst beseitigt werden. werden.

### Rriminaltommiffar Rinte,

Gleiwig, sprach alsbann über bie 3mede und Biele sowie die Entwidelung und Organisation des Berbandes in Oberschlesien und Preugen. Der Berband gahlt im gangen 20 000 Mitglieber.

### Polizeipräfident Dr. Danehl.

richtete Grüße des Regierungspräsidenten und bes Dberbürgermeisters Franz aus, trat voll und ganz für die Aussührungen des Verbandssekre-tärs Woidelko ein und wünschte der Tagung einen guten Berlauf.

Misbann murben bie Untrage für ben Ban-Er gab bekannt, daß der Berband Oberschle-sien in der Zeit vom 2. dis 4. Oktober 1930 in

Luftakrobaten — Massen-Fallschirmabsprung

### Was bietet der Gleiwiker Flugtag?

Gleiwig, 3. Mai.

Gleiwis, 3. Mai.

Der von der Gruppe Oberschlessen im Deutschen Luftsahrtverband organissierte Sportflugtag beginnt am heutigen Sonntag auf dem Gelände des Flughasens um 14,30 Uhr. Die Bedeutung dieser Veranstaltung liegt einerseits in der Förberung des deutschen Luftsahrtgedan kens und andererseits in der materiellen Unterstühung eines des oberschlessense und Einrichtung einer Fliegerschule sortentwickeln will. Da der Versailler Vertrag die Verwendung öffentlicher Gelber sür das Flugwesen verdietet, kann der Flugsport nur fortentwickelt und die deutsche Luftsahrt technisch und prädrigh nur gesördert werden, wenn auf privatem Wege die ersorderlichen Mittel zusammengebracht werden. Trop bessen sit aber der Flugtag keineswegs eine Wohltätigsteitsberans kessen und interessanden Flugsport in

einer Fülle von Darbietungen, die eine solche Beranstaltung an sich durchaus rechtfertigen. Nach Eröffnung ber Darbietungen durch einen

Böllerschuß ftartet gunachft eine aus Läufern' Böllerschuß ftartet zunächst eine aus Läufern' Motorradsahrern, Radsahrern, Flugzeugen und Reitern kombinierte Stasette, die zunächst um den Flugplatz berum über eine Strecke von 2500 Meter, dann durch die Lust und schließlich wieder über den Flugplatz führt. Sodann werden mehrere Piloten aus Sportflugzeugen Postsbeutelabwurf dat den Edarakter eines Wettbewerbs. Der beste Zieler wird prämisert. Im Anschluß daran werden wiederum mehrere Sportflugdeugen Rust. denge aufsteigen, um hochgelaffenen Luftballonen nachzujagen und fie mit bem Propeller in Atome gu gerichmettern. Sierauf folgt ein bon privatem Wege die erforderlichen Mittel den Fliegern haaf und Schwartz geflogenes Lusammengebracht werden. Troz dessen ist aber Flugtag keineswegs eine Wohltätig- teitsberanstellung, sondern er dietet überaus fesselmben und interessanten Flugsport in einem Massen-Fallichirm-Absprung, überzuleiten.

sparen K Geld, Zeit und Verdruß beim

Möbeleinkauf wenn Sie sich vertrauensvoll an das altrenommierte Möbelhaus M. Kamm

in Beuthen wenden

Billige Preise! Große Auswahl Teilzahlung gestattet

Also wenn

Möbelhaus

Bahnhofstr. 41

Metallbettstellen | Bettfedern für Kinder n. Erwachsene gerein. n. gewasch. Polster=Matratzen / Daunen Kochmöbel / Fectige Betten Kinderwagen / Inlette

Größtes Haus der Branche Ostdeutschlands Betten-Haus Becker Breslan 36

Katalog gratis!

Kupterschmiedestr. 4

### Handelsregister

In das Handelsregister A. Ar. 1926 ist bei der Firma "Richard Glaß" in Beuthen OS. eingetrogen: Die Firma lautet jeht: "Richard Glaß" in Beuthen OS. eingetrogen: Die Firma lautet jeht: "Richard Glaß Rachf. Inh. Karl Buhl und Karl Halup". Offene Handelsgesellschaft. Die Gesellschaft hat am 4. Februar 1930 begonnen. Der Uedergang der in dem Betriebe des Geschäfts begründeten Forderungen und Berbindlichteiten auf die Gesellschaft ist ausgeschlossen. Gesellschafter sind die Kausselchlossen. Gesellschafter sind die Kausselchlossen. Endlich Karl Buhl in Königshütte und Karl Halup in Kattowig. Amtsgericht Beuthen OS., den 1. Mai 1930.



Franz Dylla, Beuthen OS., Kaiserstraße 2 / Telephon 3811

In das Handelsregister A. ist unter Ar. 2107 die Firma "Marien-Drogerie Susanna Gans" in Rolittnig und als ihr Inhaber die Kausmannsfrau Susanna Gans, geb. Folmas, in Beuthen OS. eingetragen. Amtsgericht Beuthen OS., den 1. Mai 1930.

### Freiwillige Berfteigerung!

Am Dienstag, dem 6. Mai cr., von 9 Uhr ab, versteigere ich in meinem Authonslotal, Friedrich-Wilhelm-Ring 14, folgende Sachen gegen Barzahlung:

Serren- und Damengarderobe, Bafche, Schuhwert, neue Mandolinen, Gitarren, Geigen, Zithern, Mundharmonitas, Gram-mophon-Platten, 1 Cello.

Ferner an Ja Möbeln:

1 Singer-Rahmafdine (Rumbidiff), 1 Singer-Rahmalgine (Rimbichiff), 1 moderner Kinderwagen, Trumeauspiegel, Chaiselongues, Schränke, Bertitos, Bettifellen, Damen- und Herrenräder, 1 Schrank (1.80 breit, dunkl. Eiche), 1 Basch-toilette mit Spiegel und Marmorplatte, Rachttischen, Bilder, Regulatoren, Küchenbüsetts, 1 Klubgarnitur (Gobelin), 1 Schronkrammanhan. 1 Schrankgrammophon u. a. m.

Besichtigung vorher.

Bingent Bielot, Berfieigerer u. Tagator, Beuthen DG., Friedrich-Milhelm-Ring 14. Telephon 2040.

### Gebr. Somme Nachf. Ankauf Breslau Am Rathaus 13

Brillanten - Perlen Gold- und Silberwaren

### Billige Ranfgelegenheit!

### 2 echte Perfer-Teppiche 3 echte Perfer-Brücken

fabelhafte Exemplare, wegen bringen den Gelbbedarfs billig vertäuflich. Angebote unter B. 2577 an die Gefcaftsftelle ber "Oftbeutichen Morgenpost" Beuthen DG.

### 5tellen~

Ingenieur-Raufmann,

ledig, seit 10 Jahren in leitender Stellung, möchte sich in aussichtsreiche Position verändern, die den Einsag einer ganzen Arbeitskraft und Persönlickeit erfordert.

10000.— RM. bar

als Sicherheit ob. Intereffeneinlage porhanden. Erstell. Zeugnisse, Empfehlangen und Erfolgsnachweise. Zuschwisten unter B. 2571 an die Geschäftsstelle dieser Zei-tung Beuthen DS. erbeten.

### Chauffeur, 27 Jahre alt, Schloss.

Souhbrange! Deforateur und Berfäufer,

Reparatur-Renntniffe, Führerschein 2 u. 3b, 22 3., fucht Stelaute Zeugniffe, sucht lung per so for t oder später. Gest. Ang. unt. Ra. 237 an die Geschäftsst. Dauerftellung. Angeb. unter B. 2575 an die G. b. Beitg. Beuthen. dief. 8tg. Ratibor.

### Für einen jungen Mann,

der am 1. 4. cr. seine Lehrzeit beendet hatte, suche ich Stellung als Bertäuser.
Derselbe hat die Brufung mit "Gut" bestand.

perfett in Gold

Emil Pietrufty, Inh. der Firma C. Kabig Erben, Kolonial-, Eisenkurzwaren u. Stabeisen,

### Erfahrenes, besseres Mädchen,

in der Kinderpslege durchaus zuverlässig und sein der Kinderlieb, sucht Stellung zu Kindern oder im Haushalt als Stilge ab 15. Mat. Angeb. unter B. 2578 an die Geschäftsstelle dies. Zeitz. Beuthen.

## 3ahn:

perfett in Gold- u. ucht Stellung. Gefl. Angeb. unter B. 2591 an die Ge-schäftsstelle dieser

Zeitung Beuthen.



### "Kenne die Arbeit 500 Meter unter der Erde

Habe sie lange genug mitgemacht. In den von Wasser triefenden Schächten oder bei Explosionen in Rauch und Staub. Wenn ich auch vor einem Jahr Invalide wurde, der größte Teil meiner Knochen ist noch halbwegs heil weggekommen. Und daß ich mich so noch etliche Jährchen halte, dafür sorgt schon das gute Waaning-Tilly Qel." Bergmann Wodtke verriet das neulich einem jüngeren Kollegen. Auch an Sie könnten seine Worte gerichtet sein. Auch Ihnen wird das vortreffliche Waaning-Tilly Oel, früher Haarlemer Oei genannt, bei Gallensteinen, Rheuma, Gicht, Magen- und anderen Beschwerden gewiß qute Dienste leisten. Erhältlich nur in der blauen Originalpackung in allen Apotheken zum Preise von 1 RM. pro Flasche, in Kapseln 2,50 RM. Tausende freiwilliger Anerkennungs-

Bestandtelle: Oleum terebinth sulf comp.

Gine Bilotin und feche Biloten werben um bie Balme des Sieges springen. Ein Kreis mit bem Durchmeffer von 150 Meter wird auf bem Blat markiert sein, und da sollen die Abspringer hin-ein, möglichst nahe ber Witte. Die einzelnen Darbietungen werben paufenlog aufeinander folgen und jedesmal durch einen Boller angefündigt und burch bie zwischenzeitlich mit Musizieren beschäftigten Lautsprecher angesagt werden. Für Berkehrsmittel ab Germaniaplats und zurück ist gesorgt.

\* 25jähriges Dienstinbilaum. Broturift Alfred Jonas bei der Berkaufsvereinigung Oftbeutsicher Kalkwerke ImbS., konnte sein 25 jäd riges Dien stin biläum begeben. Dem allseits acschätzten Jubilar wurden aus diesem Anlaß von der Bereinigung, seinen Mitarbeitern und Freunden zahlreiche Ehrungen zuteil.

Blakkonzert ber Reichswehrkapelle. Reichswehrkapelle veranftaltet am beutigen Sonntag bei gunftiger Witterung von 11 bis 12 Uhr Playfonzert am Friedrichsplat, Ede Reichs-

Stadtverordneten beraten werden.

\* Jum neuen Angestelltentarif. Der Gewerkschaftsbund der Angestellten beichäftigte sich in einer Versammlung mit dem Angestelltentarif. Hierzu war auch Geichäftsssührer Schumacher auß Beuthen erschienen, der über den Stand der Ausstehen erschienen, ber über den Stand der Ausstehen der Aunden berichtete. Als strittige Vunkte wurden die Kündigungsfrist und die Urlaubsfrage bezeichnet. Besonders unklar ist die Urlaubsfrage dei Geschäften mit nur einem Angestellten. Die Verjammlung beschäftigte sich auch mit der Frage der Urbeitsgerichten, der Arbeitszeitabkommen, der Entlohnung für die geschäftsfreien Sonntage und der Arbeitsbereitschaft. \* Bum nenen Angeftelltentarif. Der Be

### Ronflabt

\* Die Musik- und Theatergemeinschaft. Die Theatergemeinschaft veranstaltet auch in diesem Jahre ihren üblichen Mai-Ausflug in die

### Wohin am Conntag?

Rammerlichtspiele: "Die Racht gehört

Intimes Theater: "Wiener Herzen" Shauburg: "Gehette Madden".

Deli-Theater: "Zwei Herzen im %- wehr. Takt".

Ralast-Theater: "Manolescu, der König der Hochstapler", "Das lette Souper", "Die große Leidenschaft".

Thalia-Lichtspiele: "Die rote Laby", Jimmys Millionen"

Biener Café: Rabarett. Sonntagsbienft ber Aerzte: Dr. Frenthal

Bahnhofstraße 7, Tel. 3193; Dr. Hertwig, Ghmnasialstraße 4, Tel. 3867; Dr. Kah, King 25, Tel. 3833; Dr. Seld, Friedrich-Ebert-Straße 37a, Tel. 2471; Dr. Spill, Krafauer Straße 22, Tel.

\* Etatsberatung. Die Finanztommis-fion der Stadt hat sich bereits mit der Etats-beratung beschäftigt. Der Etat der Stadt wird voraussichtlich in der zweiten Maihälfte durch die theke, Friedrichstraße; Kark-Upotheke, Karkftraße.

Sonntagsdienst der Hebammen: Fran Steiner, Scharleher Straße 127; Fran Ulbrich, Dhngosstraße 9; Fran Schulz, Kleine Blottnikastraße 14, Tel. 4797; Fran Waslosser, Fran Grzibet, Friedrich-Ebert-Straße 97; Fran Grzibet, Fleiwiger Straße 20, Tel. 4797; Fran Vaieta, Fleine Blottnikastraße 2; Fran Kokitta, Kleine Blottnikastraße 2; Fran Sielka, Große Blottnikastraße 31, Tel. 3929; Fran Usser, Gartenstraße 11, Tel. 2278.

### Gleiwig

Stadttheater: 20 Uhr Konzert des Don-Rosaten-Chores.

UB. - Lichtspiele: Tonfilm "Es gibt eine Frau, die Dich niemals vergiht"; um 11 Uhr Märchenvorstellung.

Schauburg: Tonfilm "Die lette Kom-pagnie"; um 11 Uhr Jugendvorstellung mit vollem Programm.

Capitol: "Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich Dich" und "Der Mann mit der Kamera". Flughafen: Sportflugtag der Gruppe Oberschlesien im Deutschen Luftfahrtverband; Be-

Ring: 11.30 Uhr Floriansfeier ber Feuer-

Haus Oberschlesien: Tanz und Ra-

Aerzelicher Sonntagsbienst: Dr. Aust, Franz-straße 1 und Dr. Frank I, Wilhelmstraße 23. Apotheken-Sonntagsbienst: Abler - Apotheke, King; Löwen - Apotheke, Bahnhofftraße und Krenz-Apotheke, Freundstraße; sämtlich zu-gleich Nachtdienst in der kommenden Woche.

### Hindenburg

Stabttheater: Geschloffen.

Haus Metropol: Im Café die bekannte Konzertlapelle Hans von der Heydt. Im Kaba-rett das neue Frogramm mit der Tanz-Turnier-Kapelle Kudi Kreuz. Im Hofbrän die neue Stimmungskapelle Loriffon Ulder.

Im Bräuftübl bie Im Café Dans Kott Im Dachgarten bie Abmiralspalaft: Ruffische Bojaren-Kapelle. mit seiner Künstlerschar. beliebte Tanzkapelle.

Lichtspielhaus: "Der blane Engel." Selios-Lichtspiele: "Donamvalger."

Sonntagsbienst der Apothelen: Hochberg-, Johannes- und Josefs-Apothete. Nachtbienst in der kommenden Woche: Adler-und Florian-Apothese.

Gloria-Palast: "Die lette Warnung"; "Der Jazzkönig von Rew York".

Central-Theater: "Das Dontofaten-

(2. bis 8. Mai 1930) unter der Devise: Gute Qualität - Niedrige Preise!

Apothete, Oftrog. Diese Apotheten haben and Nachtdienft.

### Oppeln

Rammer - Lichtspiel - Theaters, Wien, du alte Stadt der Lieder."

Piasten - Lichtspiel - Theater: "Der unsterbliche Lump"; und "Zieh" dich wieder an Iosefin!" — "Sonnies Geburtstag."

Linbenhof Sczepanowig: Maifrub

Aerztliche Rothilfe: Dr. Wolff, Zimmer straße 7. Fernruf 2387, und Dr. Smykalla Breslauer Blag 5, Fernruf 3674.

### Rattowik

Rabarett Alfagar borm. Trocaberos Kabarett-Brogramm.

Rabarett Monlin Rouge: Mai-Brogramm. 5-Uhr-Tee mit vollem Brogramm.

Rabarett Apollo: Jazz-Rapelle. 5-1162 Tee mit Programm. Rabarett Elborado: Das hervor

ragende Großstadtprogramm.

Ressells Weinstuben: Konzert und Tanz auf der Freiluftbiele.

Café Aftoria: Erftfl. Künfbler-Rapelle. Café Monopol: Die neue hervorragende

Café Atlantic: 5-Uhr-Tee mit Bro-

Nerztlicher Sonntagbienst: Dr. Korn, ul. Bocztowa 12/14, Dr. Krajewifi, ul. Oprek-china 3, S.-R. Dr. Steinib. Plac Wolności 11.

Sonntagsbienst in den Apotheken: Stabt-Apotheke, Kynek 3, Stern-Apotheke, ul. Bil-judskiego 19, Jacka-Apotheke, Blac Wikolows

Billa nova: Gesellschaftsabend.

Sountagsdienst der Apotheken: MarienKapotheke, Bahnhosstraße; St. JohannesApotheke, Bahnhosstraßer

Der Kattowiger Sportsmann Carl Weißense is ensured being begeht am 6. Mai sein Abrahamsberg begeht am 6. Mai sein Abrahamsberg begeht am 6. Mai sein Abrahamsapotheken: Apotheken: MarienApotheken: Apotheken: MarienApotheken: Apotheken: MarienApotheken: Apotheken: MarienApotheken: Apotheken: Apothe

## Ein Ereignis sind die Debewa=Rekord=Tage



Das große Haus mit den kleinen Preisen!

Damen-Kleidung Damen-Hüte

Damen-Wäsche

Damen-Strümpfe Damen-Trikotagen

Damen-Schuhe

Herren-Artikel Herren-Kleidung Herren-Hüte

Herren-Schuhe

Haus-, Bett-, Tisch-Wäsche

Bedarfsartikel aller Art

Bermietung

Auf diese Rekordpreise bei Barzahlung noch 5% Rabatt 5 Monatsraten innerhalb 6 Monate 3 Monatsraten 2% Rabatt Möbel bis 24 Monatsraten ohne Aufschlag - ohne Anzahlung

Nie wiederkehrende billige Einkaufsmöglichkeit!

### Deutsches Bekleidungswarenhaus G.m.b.H. DEBEWA Gleiwitz, Wilhelmstraße 19

Anstalt des Deutschen Beamten Wirtschaftsbundes.

### Stellen-Angebote

einer Zigarettenfabrit zu vergeben.

Angeb. unt. F. R. 3274 an Dr. Arnold, Leipzig, Simfonftrage 3.

In Bolen zugelaffene große Lebens-Berficherungsgefellschaft bietet

### Herren

mit guten Beziehungen und tabellofe

befte Berbienfimöglichteit, Auch nebenberuft. Nichtfachleuten Einarbeitung durch Fachmann und weitgehendfte Unterstützung. Ausführt. Angeb. unter K. 1382 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Ratowice.

### Sichere Existenz und hoher Berdienff

bietet sich feriof. Raufmann burch Aebernahme einer Generalvertretung

für versch. Bez. (Haushaltungsartikel). Barkap. mindest. 1000 KMt, erfordert. Angeb. unter K. K. 60 bes. Tow. Rekl. Migdzyn GmbH., Rudols Mosse, Katowice, Micklewicza 4.

### Studienreferendar od. - Amenor

herr ob. Dame, evtl. erholungsbedürftig, au pair mit Safchengelb, für Bab Altheibe jum Unterricht von zwei Mädchen, ält. Quinta, für fofort bis 1. Ottober gefucht. Frangbiifch Bedingung. Angebote an Gleiwig, Schlieffach Rr. 309.

per 1. 6. gefucht. Rur erfte Rrafte wollen ihre Angebote mit Bild uni Zeugnisabschriften fenben an Firma Georg Bollad, Sindenburg D. G.

### Bedienung

vorm. zwischen 9 u.

Binter, Beuthen, Solgerstraße 12,

### Berkaufsgewandte Damen

von gutem Auf, können sich durch Uebernahme des kommissionsweisen Berkaufs von Aunstseiden-Trikot-Fabrikaten (Damen-Unterwäsche u.

eine aute einträgl. Existenz gründen. Ausführliche Angebote erb, unter T. K. 655 an Ala Haafenftein & Bogler, Chemnig.

Gefucht wird älteres

ür Büfett. Berfon

Somitag vorm. von

Café Hindenburg,

Beuthen DS.

Suche zum 1. 6. 30

f. kleine Privatklinik.

nisabschrift., Lichtbild

u. Gehaltsansprüch. ar

Sirfcberg/Rigb.,

Bergftraße 7a.

Mäbchen,

Frau Dr. Bierenbe,

volltommen perfette

9-11 Uhr.

Röchin

**Lehrmädchen** 

nur tüchtige Kraft, liche Borstellung mit wird für sofort Schulabgangs-Zeuguis gesucht. Sonutag porm. pon Koto "Atlantic", Bth. Tarnowiger Straße 15

### Alquinteur u. Hellerotograf

bei Festgehalt sofort ge such t. Ang. u. B. 2587 bie Gefchft. Bewerbungen m. Beugdief. 8tg. Beuth.

Ber will Chauffeur werden? Gute Ausbildungs

### möglichkeit. Ang. unt GI. 5978 a. d. Gefchft. Alleinmadden. dies. Zeitg. Beuthen. Ein tüchtig., ehrliches

mit guten Zeugniffen, für den ganzen Tag für kleinen Haushalt wird ge fucht. Zu erfragen Montag, von 3 Personen per 15. Mai evtl. 1. Juni gefucht.

### Tüchtige Gehilfin

Bally Melger, Schneidermeifterin,

### Swei Leere zum sofortigen Antritt gesucht. Bor-stellung erbeten Mor-tag vormittag bei Zimmer,

Beuthen DG., Gräupnerstraße 11.

In der nächsten Rähe Bahn u. Promenabe ist per 1. Juni eine große, sonnige

## mit Diele, 2 Loggien, Bab u. Mabchen-

fammer gu vermieten. Gilangebote unter M. b. 284 an die Geschäftsstelle biefer Zeitung Beuthen DG.

Laden mit anschl. Büroräumen, Zentrum, Pacht monati. 200 Rmk., vollst renoviert, sofort beziehbar. Passend in Versicherungen mit Inkasso, Lielerungs-geschäft od. Verwalig. Emil Niemann, Beuthen OS., Reichsprisidentenplatz 3a. Telephon 3520 — Gegr. 1898.

in Cofel. Safen, in fehr belebten Edgrundstüd, gang aus Beton, mi Edgrundstiid, gang aus Beton, mit Barmwasserheigung n. Scheerengitter geeignet für Bant, Beinhandlung Zigarren-, Schuhwaren-, Drogen-, Wei und Manufakturwaren ober Fahrrad-geschäft, sofort zu vermieten.

Gebr. Arause, Cosel-Oderhasen.

### Stude, Rüche und Entree

in Beuthen DG., Gr. Blottnigastr. (beschlag-nahmerrei), ab 1. Juni 1930 zu vermieten. 2 aben, Daselbst ist ein trodener, heller

### Lagerraum,

5. Mai evtl. 1. Inni
e sucht. 1. Inni
e sucht. 2. Inni
e sucht. 3. Mai evtl. 1. Inni
e sucht. 1. Inni
e sucht. 3. Mai evtl. 1. Inni
e such . Mai evtl. 1. Inni
e s

Wir haben noch einige

modernste Einrichtung, Zentralheizung, großer Balton, herrsiche, sonnige Lage am Park, für sofort zu vermieten. mit fep. Eingang, bald zu vermieten.
Ang. unt. B. 2576 an die Geschäftsst. dies. Beuthen.
Dernsprecher Nr. 2808.

Reubauwohng., mit Bab, Madchenkammer allem Komfort, ist umzugshalber zu vermiet. Angebote unter B. 2600 an die Geschäftsstelle biefer Zeitung Beuthen DG. erbeten.

Ein schoner Laden, Zu erfragen bei Julius Drzezga, Delikatessenhaus, Beuthen OS.

### Lagerplat

in Beuthen, mit Gleisanschluß, 1100—1200 am, umzäunt, mit Holz-ichuppen, günft, gelegen, per bald zu vermieten. Angebote unter B. 2589 an die Geschäftisst. dieser Zeitg. Benthen.

37 am, Zfenstrig, im Zentr., fo fort gu vermieten. Angebote unt. B. 2598 an bie Geschst. dieser Zeitg. Beuthen.

### Nähe Behrer-Atademie 1 Rontor,

Zimmer abzugeben, paff. für 1 Lagerraum

### bestehend aus 4 mit sehr groß. Keller-4 gimm. u. Rüche raumen, in Beuthen, nebst Beigelaß, ju gleich neb. Schuhhaus

vermiet. Zu erfr. Nowat, fofort zu vermieten. Näheres im Beuthen DG., rgirrage 19, 1 Beuthen D. . G.

2 icone, geräumige 5-Zimmerwohnungen

und eventl. eine 6 Bimmerwohng., Alt. bau, beschlagnahme-frei, beste Wohngegend von Gleiwig, ab 1. Juni zu vermieten. Ang. unter Gl. 6051 an die Geschst, dies. Zeitg.

Mäheres Bahnhofstraße 26, II. Gleiwig erbeten.

Ein großer ober

Bahnhofftrage,

nebst Zimmer mit be-

fonberem Eingang ab

1. Juni gu vermieten.

zwei fleinere

### Eine Wohnung. bestehend aus 8

Zimmern, Rüche, Entree u. famtl. an vermieten. preiswert

### Angeb. u. B. 2572 an d. Geschäftsst. bief. 8. Beuthen. Pacht-Ungebote

mit elettr. Betrieb u.

### Inserieren bringt

Lindenstraße Rr. 38. Fleifcherei

ju vermieten.

Beuthen DS.

Wohnung, 2 Zimmer u. Küche, in Hindenburg, ist zu verpachten und sofort beziehbar. Monatliche Miete 120 Mt. Raution erford. Bu erfragen bei Gewinn! Rosmol, Sindenburg, Michaelftraße 12c.

### Jagd

mit gutem Bildbestand, evtl. Gutsjagd mit etw. Balb, von weidgerechtem 3ager mit erw. Bult, od berigerenjem Auger zu packten gesucht. Mitjagdrecht kann dis-herigem Besther evtl. weiter gewöhrt werben. Angedote unter B. 2562 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen. Motung!

### Maserarbeiten!

1 Zimmer, modern gemalt, von 16 Mt. an. Sämtliche Delanstriche, Tapezieren billig st. Angebote erbeten unter B. 2603 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen OS.

### Martifen, Shaufäften-Shubaitter

B. Rofenberg,

Bau. und Runftichlofferei, Beuthen DG. Liefe Gaffe. — Telephon 4982.

### Geschäfts-Derkäuse

Mein in einer Kreisstadt D.-S bestehendes

### Spezial= Lieferungsgeschäft, aute und fichere Exiftenz,

beabsichtige ich Umftande halber fofort zu verkaufen.

Kaufpreis mit Inventar u. Wavenlager ca. 6 000-8 000 Amt. 1 Stube und Ruche find fofort beziehbar. Angebote unter 8. 3. 331 an bie Geschäftsftelle biefer Zeitung Benthen DG. erbeten.

### Ronditorei in Breslau

gutgebende, seit vielen Jahren bestehende Existenz im Zentrum ist Umstände halber mit Inventar per sosort an Fadmann zu verfansen. Exporderlich ca. 15—20 Mille. Bermittler verbeten. Angeb. erb. unter R. 289 an Anz. Exp. Tischler, Brestan I.

in Kreis- u. Industriestadt Holn.-DE., 30 Sahre in einer Hand, erstell. Existens, wegen Fortzugs an schnellentschlossenen Raufer gu vertaufen. Billige Diete. Bur ahme ca. 2 000 Dollar erforderlich. Gefl. Angebote unter Gl. 6047 an die Geschäftsstelle bieser Zeitung Gleiwig.

### Grundstücksverkebr

### In Goldberg Schles.

im herrl., reizvoller Lage des Boberlaydaggebirges, mit 8 000 Einwohnern, an der Bahnstrede Liegnis—hirschderg gesegen, mit Resormrealgymnassum für Knaden und Mädchen, Gas, Wasser und elektr. Licht, Kanalijation, öffentl. Schlachthaus versehen, Sig aller Kreisdehörden etc., mit wenig Industr., guten Arbeits- u. Arbeiterverhältnissen, zur Arbeiterverhältnissen, zur Arbeiterverhältnissen, zur Art sehr geeignet, ist autes und versonetes Art fehr geeignet, ift gutes und geeignetes

Bei ber Anfässigmachung irgendwie mögliche Entgegentommen gezeigt. dies. Zeitg. Beuthen. wird jedes Rähere Auskunft erteilt bereitwilligst ber Magistat, an den alle die Angelegenheit betreffenden Anfragen zu richten sind.

am Ringe

in Bad Ziegenhals

mit 4 Laben, bavon ein Laben mit 2 gro mit 4 kaven, duodi ein Luter sehr giln-ken Schaufenstern frei, unter sehr giln-stigen Bedingungen bald zu verkausen Anzahlung 20—25 Mille. Interessenten Angahlung 20—25 Mille, Interessenten, nur Gelbstäufer, wollen sich unt. B. w. 330 in der Geschäftsselle dieser Zeitung Beu-then DS. melden.



**Emil Niemanns** 

immobilien, Hypotheken a. Finanzierungen Beuthen QS., Reichspräsidentenplatz 3a il. Telefon 3520 - Eingetragene Maklerfirma

empf .: Für ein. Zahnarzt ob. Dentiften geeign. i. Zentr., Nähe Kaij.-Franz-Soj.-Pl., l. Eig., 3 Zimm. m. Bab fof. zu verm. Ferner ein gt. Reisehotel m. gut. Umf., i. Stadt m. ca. 40 000 Cinw., Wiete jährl. II Wille, wov. d. Kutsch. Schant's Mille bringt, zu übernehmen. Erf. 20 Mille. Mehr. gr. Wohnungen m. Beigelaß fof. beziehb., 3 Villen, Jins- u. Gefchäfts-hänser sow. groß. Rittergut zu verkaufen. Auch mehr. Büro- u. Lagerräume abzugeben. Kauf oder Verkauf ist Vertrauenssache!

Landwirticaft, 181/2 Morgen groß u. 4 Morgen Pachtader, la Beizen- u. Rüben-boden, weg. vorgerückt. Alters preisw. zu ver-

taufen. Ueberrahme z. 6 000—8 000 Mf. An-1. 7. 30, Anzhlg. 6000 dis 8000 MM. Anfr.: ob. Umgegend zu fau-fen gesucht. Ang. unt. Krelfau, dieser Seitg. Beuthen.



Benützen Sie die nächste Kelling-Filiale

## Miet-Gesuche

### 3immer

Sonnige

3-Zimmer-Wohnung

von jungem Chevaar

gum 1. 8. oder 1. 7. in Beuthen zu mieten gesucht, evtl. ist gleiche,

in Oppeln befindliche Taufchwohnung vorh. Angeb. unt. B. 2566 a. d. G. d. S. Beuth.

Bohnungstaufc!

Tausche meine große

8-Zimmer-Wohng. mit Bab, Warmwasser u. Zentralheizung. Preis

100 Mt., gegen schöne, sonnige 21/2-3-3im-

mer-Bohng. mit Bat u. Beigel. Westen be-

vorzugt. Ang. unter B. 2579 an d. Geschst. dieser Zeitg. Beuthen.

2 leere 3immer

als Wohnraum

gesucht. Angeb. unter B. 2582 an die Geschst.

dief. 3. Beuth.

gefucht, Rähe

Parkftraße Beu-

then DG. Ana

unter B. 2590

an die Geschft.

b. 3tg. Beuth.

Suche ein möbl. oder

3mm 15. 5. ob 1. 6. cr.

Angeb. erbitte unter B. 2602 an d. Geschst.

unmöbliertes

3immer

in guter Geschäftslage, für balb oder später. Angebote erbeten unt. Gl. 6053 an die Geschäftsst. dies. Its. Gleiwiz.

### Geldmarki

Suche für meinen Bruber, Drogift, 25 Sahre alt, eigenes Gefdaft in Detrige

### Factollegin mit Bermögen

ats Mitarbeiterin. Bei Buneigung Seirat nicht ausgeschloffen. Bilb. Berlaufsst. f. Terrains zuschriften erb. unter G. t. 329 an die u. Sausbests, Gleiwig, Gefcaftsstelle diefer Zeitung Beuthen. Goethestraße.

### Wit benötigen oppotheten:

gur 1. Stelle in Abschnitt. v. 6 000 bis 50 000 Amt. Gute Objette, hohe Berginfung.

"Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muß auf das beste Werkzeug halten."

Des Kaufmannes Wettbewerbsfähigkeit ist von der richtigen Wahl seiner Werbemittel abhängig.

Im Kampf um die Gunst des Käufers entscheidet die erfolgreiche Anzeige, das heißt: die wirksame Anzeige in einer einflußreichen Zeitung.

> Anzeigen in der "Ostdentschen Morgenpost" haben stets Erfolg!

### Gefucht schöne

### 4-3immer-Wohnung

mit Beigelaß in Beuthen DG., bis 2. Stod, mögl. Altbau, Rähe der Promenade, für 1. Juli ober fpater. Entl. Saufch gegen eine 5-3immer-Bohnung im Bentr. Benthens. Gefl. Angebote unter B. 2593 an Die Gefchft. Diefer Zeitung Beuthen DG.

Gefucht wird

### 2- oder 3-3immerwohnung

ab September oder Oktober für etwa 80 Mi. monatliche Miete von einem Grubenbeamten Sugo Bolff, Hindenburg OG., in Beuthen. Angebote unter B. 2601 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen DG

Befchlagnahmefreie | 3-4-3immer-1--2:3immer: Wohnung

von jung. Chepaar ges. Zahle gern Abges. Jahle gern Ab-stand bezw. B a u-zuschuß. Angebote erbet. u. B. 2584 an die Geschäftsst.

dief. Zeitg. Beuth.

wohnung, (Berzichtwohnung)

in Beuthen D. G Zentr. oder in der Nähe des Bahn-hofs, für fofort gesucht. Ang. unt. Ra. 236 an bie 3. b. 8. Ratibor

1 eptl. 2 feere

### Heller Raum 3immer

gefucht von befferem als Werbstatt ge-Chepaar mit Kochge-

Großhanbelsfirma fucht zwede Geschäftsvergrößerung stillen ober tätigen Teilhaber.

Reingewinn garant, minbestens

20 Prozent.

la Zeugn, u. Empfeh-lungen. Angeb. unter B. 2597 an d. Geschst. dieser Zeitg. Beuthen. Buschviften unter G. h. 385 au die Geschäftsst. dieser Zeitung Beuthen. Belche junge Dame leiht einem 27jähr., evangelischen Herrn

### Shpotheten 1. Stelle

aus Lebensversicherungsband, Beleihung in kürzester Zeit dis jur Höchstgrenze. Abschliß einer Lebensversicherung erwihrscht, jedoch nicht Bedingung.

Rronpringenftraße Rr. 291.

ca. 3000, — Mt., weds Bollend. feines

find gu vergeben geg. Sicherheit u. Anstellg. Suchender ift Korresp

u. Bilanzbuchhalt. mit

langi. Büro- u. Betr. Pragis in leit. Stellg

Eines der

### ältesten Unternehmen seiner Branche (Nahrungsmittel)) mit cirka 70 Angestellten sucht stillen oder tätigen

Teilhaber

mit Rmk. 25- bis 50 000.-Nachweisbarer Reingewinn ca. 20 bis 25 % Zuschr. unt. L. m. 315, Geschst. d. Ztg., Beuthen OS.

### Darlehn von 5000.— Mf.

für fofort gefucht. Sicherheit erfttl. Supothet, 12 Prozent Zinfen und monatliche eignet, ge such t. legenheit. Angeb. mit Extravergütung von 50,— Mark. Rur gang Bufdr. u. B. 2585 Preis u. Lage erbeten ichnell entichloffene Geldgeber tommen in an die Geschst. unter B. 2586 an die Frage. Angebote unter B. 2604 an die Gebies. 8tg. Beuth. G. d. Zeitg. Beuthen. schäftsstelle dieser Zeitung Beuthen DG. erb.

### Bettnässen

iofortige Abhilfe, Alter und Geichlecht angeben Mustunft umfonft. Dr. med. Eisenbach. München 88 Bayerftraße 35 II.

### Arterienverkalkung

Ihre Vorboten u. Begleiterscheinungen wie: hoher Blutdruck, Atemnot, Schwindelanfälle, Herzbeschwerden, Schlaflosigkeit, Gicht, Rheuma bekämpfen Sie durch

"Radiosclerin" (Wz. Nr. 313844)

den seit Jahren bewährten radiumhaltigen Brunnen-Tabletten (mit kontroll. Radiumgehalt). Nach Gutachten erster med Autoritäten bewirkt reines Radiumsalz Entkalkung der Gefässe und damit eine bessere Blutzirkulation, sowie normale Funktion der lebenswichtigen Organe, besonders des Drüsensystems und Wiederherstellung geistiger und körperlicher Frische. Orig.-Röhre RM. 2.50, Orig.-Packg. mit 5 Röhren RM. 11.—, Orig.-Packg. mit 10 Röhren RM. 20.— zu haben in allen Apothēken. Niederlage in:

Beuthen OS .: Alte-Apotheke, Hugo Kunz. Literatur mit ärzil. Gutachen, klin. Berichten u.Probe-Tabl. kostenl. durch Radios-lerin-Gesellschaft m. b. H., Berlin SW 68/A 107.

Snie fofort

Auto (Limoufine)

Moderner Schwimmbagger

Stunde, sowie ein

Riestahn ans Stahl,

gut erhalten, bis 10-Steuer-PS, zu taufen. Angebote unter B. 2594 an die Geschäftsst. dieser Zeitg. Beuthen.

erkäufe

aus Stahl mit Dieselmotor und Gieb.

vorrichtung, Leiftung 70 Tonnen per

Rurzfriftige Darleben- und Grundflüdefredite

in jed. Höhe erhalten Sie in turger Zeit burch Schlefterbant, Benthen De., große Erfolge

Rleine Anzeigen

### Moblierte 3immer

2 möblierte

3immer

mit Küche, Bab, sep im Bentr. per sofort zu vermieten. Angeb. unter B. 2595 an die G. d. Beitg. Beuthen.

Befferer, alter. Berr guter Daner mieter, sucher, sucher Daner mieter, sucht per sofort sand. möbliertes Zimmer, mögl. im Zentr. Gest. Eilang. unt. B. 2581 a. d. d. d. d. B. Beuth.

Elegant möbliertes Bimmer,

im Newbau in b. Nähe der Bahn, für sofort od. 15. 5. 3u vermiet. Angeb. unt. B. 2580 a. b. G. d. Z. Beuth

Großes, gut

möbl. Zimmer Bahnhofstr., in guben Hause zu vermieten Telephon, Bab. Tele phonisch zu erfragen unt. Rr. 5187, Beuth

Möbl. Zimmer

fofort oder ab 15. 5. frei. Preis 20 Mart. Beuthen DS., Lange Straße 42, Barterre links.

Gin gut mobl. Bimmer i. Zentr., vornheraus, 1. Etg., fant, u. ruh., in best. Saufe, an Dame ob, Herrn per bald ob. 15, 5, zu verm. Ang. unter B. 2596 an die G. d. Zeitg. Beuthen.

In Breslau ein behaglich möbl.

Wohn- und Schlafzimmer. Haupthhf., in gepflegtem heim, auch tageweise zu vermiet. Telph. n. elettr. Licht vorhanden, Ang. unt. B. 3. 686 an Rudolf Mosse, Breslau.

Befferes, fonniges, möbl. 8 im mer mit sep. Eingang preisw. zu vermieten. Siedlungshaus. Anfr. unter GI. 6052 an bie B. d. Zeitg. Gleiwig.

Korpulenz Fettleibigfeit wird ichnellstens burch Hegro-Reduktionspillen

beseichtet. Kein starter geid, keine starten Siff-ten mehr. Garantiert unschädisch. Aeratlied empfohlen. Keine Diät, Br. M. 4.—, Zu haben Alte Apothete.

### Raufgesuche Raufe aetragene

gerren- und Damen-Studiums, spät. Heirat Garberoben, Schuhe, bei gegenseit. Zumeig. Zahle die höchst. Preise. Romme a. auswärts. K. 1188 a. d. Geschit. A. Miedzinsti, Beuth., dies. Zie. Krafauer Straße 26. Garderoben, Schuhe,

Gebr, Rraufe, Cofel-Oberhafen

80 Tonnen Tragfähiglett, fofort gu

6-Siger, offen (mit Allwetterperbed) in prima Zustande, verkauft billigst weg. Auslandsreife (evil. geg. Teilzahlg.)

Fabritneues

Schlaf

zimmer,

eichener

Bücher:

ichrant,

fehr preiswert zu

vertaufen, eventl

Teilzahlg. Gilan-

gebote u. B. 2552

an d. Geschäftsst.

bief. 8. Beuthen

ois Daniel, Ratibor, Lange Straße 6.

Antike

ichwars, fon gednist, billig abangeben. Maheres Ratibor, Bofaper Strake 47.

Reife-Grammopho: und Grammophon mit schönen Platten eine gute Geige, Umst. balb. billig zu verk. Bth., Donners-marastr. 2, Borderh., 2. Etage gerabeaus

Billig gu verfaufen: Ein leicht lentbarer 1 Nufin, Vertiko. Rrantenwagen f. Bim mer und Strafe, umirād., per bald Schaukelstuhl

zu verkaufen. Blachnigky, Beuth., Große Blottniga-straße 2, I. 1 braune Metallhettstelle

mit Matr. (fast neu). Besichtigung Montag, den 5. d. Mts., pou Chlinder. Sorm-Rabriolett, 9—11 Uhr. Roadster, 2figig mit 2 Notsigen, maschinell in Benthen DG., sehr gutem Zustande, infolge Uebergähligkeit Preisw. zu verkaufen. Angeb. unt. E. f. 334

Hohenzollerustr. 26, I. Ging. Bahnhofftr. 4 (Robertusstift). diefer Zeitg. Beuthen. Vermischtes

Gelegenheitstauf! Eggimmer; ferner ein eichenes Schlafzimmer u. eine tompl. weiße

Riche, alles neu, handfest ge arbeitet, stehen preis wert jum Bertauf bei Rolasta, Beuthen,

Gieppdeden

bill. zu verkaufen.

1 Kofferapp. m. Platt., wie neu, Anschaffung preis 121,— Mart, gegen ein gebrauchtes Motorrad zu taufchen. Angeb. unt. B. 2570 a. b. G. d. 3. Beuth.

Gesucht Rafernenftraße 27. Daverbeschäftigung

Ein Paar schöne für Lastwag., 5 Ton., evil. auch mietweise

gu vergeben. Ang. unt. B. 2592 Angeb. unt. B. 2588 an d. Geschäftsst. an die Geschäftsstells dies. Zig. Beuth. dies. Zeitg. Beuthen.

### Berliner Monatshefte

"Die Kriegsschuldfrage"

"Benirafielle fur Erforidung ber Rriegeurfachen", Leiter: Alfred bon Begerer

Preis des Einzelbeftes AM. 1,50 Bierichahrsabonnement: Inland RM. 4.—, Austand RM. 4.20

Die Zeltschriff ift burch bie Doft, alle Buchhandlungen und bie Bentralftelle fur Erforidung ber Rriegeurfachen, Berlin NW 6, (Postichectionio 5558) Berlin zu beziehen.

### Lohngelderraub auf der Eisenbahn

Abin, 3. Mai. Der Buchhalter Sans Scha- | Mart beranbt. Er wurde erft furz bor bem fer, ber bei einer Malgfabrit in Raltschenern Bahnbof Raltschenern bon Mitreisenden angestellt ift, wurde vormittag gegen 11 Uhr im aufgefunden. Für die Ermittelung ber Bersonenguge Roln-Enstirden in einem Tater feste bie Rolner Gifenbahndirettion eine Abteil 3. Klaffe vor der Einfahrt in den Bahnhof Belohnung von 500 Mart aus. Die Täter haben Roln-Weft bon zwei mastierten Mannern über- vermutlich ben Bug auf freier Strede awischen fallen, unter Borhaltung bes Revolbers in bie Roln-Sauptbahnhof und Roln-Beft verlaffen. Toilette bes Bagens geschleift und geknebelt, und Nach Angabe bes Ueberfallenen handelt es sich bann eines Lohngelbbetrages in Sohe von 18 000 um wei junge Manner von 24 bis 30 Jahren.

### Gewaltsame Entführung eines Bantiers

3wangsaufenthalt im Rerven-Sanatorium

(Telegraphifde Delbung.)

Wie bie "Börfenzeitung" melbet, hat ber Rechtsbeiftand bes Bantiers St. in Sannover gegen ben Nervenarzt Dr. L. in Sannover Anzeige wegen Freiheitsberanbung, Mighandlung nim. bei ber Staatsamwaltschaft Hannover geftellt.

Ueber biesen merkwürdigen Fall erfährt bas Blatt von beteiligter Seite folgende Einzelheiten:

Der Bankier St., der aus vielen General-bersammlungen als Opponent bekannt ist, hatte die Absicht, am 14. April an der General-bersammlung der Ueberland- und Straßenhahn AG. Hannober teilzunehmen. Um dies zu der-hindern mutze ben ihm nehaltshausen interse hindern, wurde bon ibm nahestebenben intereffier-ten Bersonlichkeiten Dr. L. veranlagt, in ber



Wohnung bes Bankiers St. zn erscheimen und ihn auf seine geistige und körperliche Gesundheit zu untersuchen. Dr. L. erschien zu diesem Zweck am 1. April, nachmittags, in der Wohnung bes Bankiers St., wurde aber von St. nach erregter Aussprache hin ausgewiesen.

Am Abend bes gleichen Tages machte Dr 2. überraschend mit zwei handfeften Bartern in ber Wohnung bes St. ernent einen Befuch, und ließ biefen, bevor er imftanbe war, sich anche er bas lleberfallabwehrkommando alarmieren fonnte, feffeln und in ein geschloffenes Anto transportieren, mittels beffen er in bas Sana torinm für Rervenkranke von Dr. G. in Renbabelsberg bei Berlin übergeführt wurde, Sier wurde Bankier St. gewaltsam von der Anhenwelt abgeschlossen gehalten und erst am Mittwoch, dem 3. April, gelang es dem Rechtsbeiftanb, St. aus feiner 3mangshaft gu befreien.

Der frühere persische Ministerpräsident Bring Firng Nograt ed Dauleh wurde wegen B:-it ech ung zu vier Monaten Gefängnis und einer Gelbstrafe von 1100 Pfund Sterling sowie sur Aberkeanung ber bürgerlichen Ehrenrechte

### 11 Gewehr und 10 Pistolen Baffenfund in Sportbooten

Berlin, 3. Mai. Die an den Bootsstegen des Jachfflubs am Steffensee liegenden Boote des "Dentschen Marinesportklubs und die Wohnung des in Berlin-Dahlem wohnenden Leiters dieses des in Berlin-Dahlem wohnenden Geiters dieles Sportklubs, des Regierungsrates beim Reichsbatentamt, Dr. Lübben, wurden einer Durchsuchung nach Waffen unterzogen. Es wurde ein Gewehr (Wodell 98), 10 Pijtolen, Handgranaten, Fotronen, Zubehörteile und 600 Bifing-Abeitehen gefunden. Lübben war früher Witglied des Wifing-Vundes.

Regierungsrat Dr. Lübben umd die beiden Bereinsmitglieder, die mit ihm fossonommen wurden, bestreiten, daß die Wassen irgendwelchen bodverräterischen Bweden dienen sollten. Die Bolizei vertritt den Standonunkt, daß es sich um llebungswossen handelt. Sie ist zur Zeit bemüht, festzustellen, zu welchem Zwed die Instruktion im Wassengebrauch dienen sollte. Man versucht, zu ermitteln, ob es sich bei dem "Deutschen Marinesportklub" um eine geheime Fortsetzung des Bundes "Wisting" bandelt, worauf die Ansstudig von Abzeichen hindeutet.

### Stahlhelm-Chrengericht für Bolkskonservative

Berlin, 3. Mai. In dem ehrengerichtlichen Verfahren gegen die Abg. Schlange Schö-ningen, von Keudell, Treviranus hat das Chrengericht des Ehren- und Difziplinarhofes beim "Stahlhelm", Bund ber Frontsoldaten, einstimmig dahin erkannt:

-Es find teine Sandlungen festgeftellt, burch bie bie Ehre und bas Aufehen bes Bundes gefährbet werben."

Mit biesem Beschluß find bie Antrage erlebigt die auf einen Ausschluß der genannten Abgeordneten wegen ihres Austritt aus der DNRR abzielten, indem sie ben herren Wortbruch wegen Nichtnieberlegung bes Manbates vorwarfen.

Der Reichstagsabgeordnete Tangen hat sich von den Reichstagssitzungen auf 6. Wochen beur-lauben lassen. Eine Weitteilung über ben Mandatsverzicht liegt beim Buro des Reichstages noch

### Sturmkatastrophe in Japan

hunderte bon Todesopfern

(Telegraphtige Melbung)

Tokio, 3. Mai. Man befürchtet, bag ber Birbelmind, bon bem geftern ber fühliche Teil ber Insel Sachalin und die Insel Hoffaibo heimgesucht wurden, ben Tob zahlreicher Fischer berurfacht hat. Sunberte bon Personen werben bermißt. Mehrere Leichen murben ans Ufer getrieben. Der Cachichaben wirb auf 5 Millionen Den geschätt. Der Sturm brach gerabe in bem Angenblid aus, als Taufenbe bon Fischern, burch bas Erscheinen eines riefigen Beringsich warms gelodt, fich in Gee be-

An den Folgen einer Blindbarm-Dperation ist der frühere Hauptschriftseiter der "Deutschen Zeitung", Dr. Max Mauren brecher, in Arnstadt in Thüringen gestorben.

### Handelsnachrichten

### Kurssturz an der New-Yorker Borse

New York, 3. Mai. Infolge ungeheurer Abgaben an der Börse sanken die Wertpapiere und Aktien allgemein um 1 bis 4 Punkte. Gegen Schluß der Börse ergriff das Publikum

Privatdiskont 41/8 Prozent für beide Sichten.

eine unbeschreibliche Bestürzung. Aus Angst vor einem neuen Krach suchten die Besitzer von Wertpapieren, diese noch schneil zu verkaufen.

Bremer Baumwolikurse. Nordamerikanische Baumwolle, loko 17,40. Amtliche Notierungen von 12,30 Uhr. Juli 15,62 B., 15,54 G., 15,55 bez., Oktober 15,66 B., 15,62 G., 15,63, 15,62 bez., Dezember 15,71 B., 15,69 G., 15,69 bez., Januar 1931: 15,75 B., 15,72 G., 15,72 bez., März 15,85 B., 15,85 G., 2 mal 15,85 bez.

## Rundsuntprogramm Gleiwik und Kattowik

### Conntag, den 4. Mai Gleiwik

7,30: Morgentonzert.

8,45: Uebertragung des Glodengelants der Christus-

9,00: Morgentonzert auf Schallplatten.

11,00: Katholifche Morgenfeier. Mabrigalchor. 12,00: Freigeiftliche Morgenfeier.

13,10: Orcheftertouzert Guiten und Tange. Berliner Funt-Ordrefter.

14,00: Die Mitbagsberichte.
14,10: Zehn Minuten für den Kleingärtner. Gartenarchitekt Mired Greis.
14,20: Lus Bad Obernigk: Erftes Grasbahnrennen für Westerräder in Bad Obernigk.
15,00: Schackunk (Abolf Kramer).
15,20: Stunde des Landwirts: Herbert Briefe: "Bestellung und Pssege der Kartosseln unter dem Gesichtspunkt der hamdenbeitsersparnis".

15,40: Kinderstunde: Tante Kitty erzählt Ge-schichten von Loui Laurmann-Kinzelmann. Leitung: Reinhold Unterhaltungstonzert.

17,05: Ob wir's erleben?

17,30: Fußball-Länderfpiel Deutschland-Defterreich der Arbeiter-Sportverbande.

18,15: Bettervorherfage.

18,15: Aus der alten Rifte L

19,00: Aus Gleiwig: Probleme der Beltpolitit. Chefredatteur hans Schabewaldt.

19,30: Der Arbeitsmann ergählt.

19,55: Abendmuji Franz Marfzalet.

20,30: "Funfhaus in Berlin". Ein beweglicher Sonntagsabenb.

22,00: Abendberichte.

22,30—24,00: Unterhaltungs- und Tanzmusit ber Funftapelle. Leitung: Franz Marszalek.

Rattovik

10,16: Gotesbienstübertragung ans ber Maxienstüche in Groß-Kiedar. — 12,10: Egymphonietonzert aus ber Warschauer Khildarmonie. — 15,00: Bortrag: "Was man wissen muß", von Dir. Nendrzecti. — 15,20: Landwirtschaftsvortrag von Prof. Golachowski. — 15,40: Religiöser Bortrag von Arof. Golachowski. — 15,40: Keligiöser Kongert. — 17,10: Schackee (A. Moßbowski). — 17,30: Kongertsübertragung ven Warschauer Polizeiorchesers. — 19,10: Mussellassische Sutermezzo. — 19,30: Eine fröhliche halbe Stunde. (Prof. St. Ligon). — 20,00: Konzertübertragung von Warschau. — 20,45: Eitenrisse Viertelstunde von Barschau. — 21,00: Literarische Biertelstunde von Barschau. — 21,00 Bopuläres Konzert von Barschau. — 22,15: Berichte 22,25; Feuilleton von Warschan. — 28,00: Leichte

### Montag, den 5. Mai Gleiwit

9,05: Schulfunt: Sport und Schule.

11,00: Eröffnungsfeier ber Babagogifchen Atademie Beuthen. Redner u. a. Preußischer Kultusminister Grimme, Filrstbischof Kardinal Dr. Bertram, Brof. Dr. Abmeier, Direktor der Akademie.

Die fagenhaften Bildwerke in Breslau".

16,30: Konzert (Schallplatten). 17,30: "Die Uebersicht. Berichte über Kunst und Literatur. Gab M. Lippmann. 18,15: Staatstunde: Ministerialrat hans Gos

lar: "Staatliche Pressepolitit einst und jett" 1. Bortrag.

18,40: Bettervorherfage.

18,40: Sans Bredow-Schule, Pfnchologie: Menfchenfenntmis".

19.05: Betterporherfage.

1905: Beitere Abendmufit. Leitung: Frang Mar

izalet.

20,00: Prohibition. 21,00: Musit von heute.

22,00: Abendberichte. 22,25: Funktechnischer Brieftasten.

### Rattowit

10,00: Uebertragung der Eröffnungsfeier der Militärnusiksfaule beim staatl. Konservatorium in Ratowice.

— 16,00: Wirtschaftsberichte. — 16,15: Kinderstunde. —
16,45: Schallplattenkonzert. — 17,15: Plauderei: "Der Schlessische Radioamateur" von K. Milobendzki. —
17,45 Konzerklibertragung von Warschau. — 19,05: Tägliches Feuilleton. — 19,20: Mustalisches Intermesse. — 19,30: Rollischer Interricht Or Farris. 17,45 Konzerribertragung on Sutrojut.

Täglides Feuilleton. — 19,20: Muffalisdes Intermezzo. — 19,30: Polnisder Unterricht (Dr. Farnik). —
20,05: Bortrag: "Das Einfamistenhaus" von Baumeister
Namysi. — 20,30: Operettenübertragung von Barschau.

— 22,00: Feuilleton. — 22,15: Berichte. — 22,25:
Feuilleton von Barschau. — 23,00: Uebertragung von
Krakau.

### Dienstag, den 6. Mai

### Gleiwiß

15,40: Belt und Banderung: Sebwig Fischer: "Frühling in Paris".

16,05: Brof. Guftav Gifenteich: "Die ober schlesische Landschaft und ihre geologischen

16,30: Ronzert. Leitung: Franz Marfgalet. 17,30: Rinderstunde: Tante Ritty fpielt mit ihrer

17,55: Stunde der Technit: Wasserverforgung in der Landwirtschaft.

18,20: Staatskunde: Mintfeerialrat Hans Goslar: Staatliche Pressepolitik einst und jett", Schluftvortrag. 18,40: Sprachturfe: "Frangöftiche für Anfänger".

19,05: Bettervorhersage.

19,05: Rurzoperette (Schalfplatten). 20,00: Bettervorherfage.

Rundfunkhörer e. B.

20,00: Stunde ber werktägigen Frau. Das Problem der Doppelverdiener.

20,00: Beitere Stunde mit Ludwig Manfred Lommel. 21,00: Lieberftunde. Carl Serrmann (Bariton).

22,15: Politische Zeitungsschau. Chefredakteur Dr. Sofef Räuscher. 22,40: Abendberichte. 23,00: Mitteilungen bes Berbandes Schlefischer

### Rattowit

ruthen. Redner u. a. Preußischer Kultusminister rimme, Fürstbischof Kardinal Dr. Bertram, 12,05: Schulkonzert von Warschau. — 16,00: Wirtschof. Dr. Abmeier, Direktor der Arabemie.

15,40: Heimatkunde: Brof. Dr. Richard Kühnan: 17,45: Konzertisbertragung von Warschau. — 19,05: Täglisches Feuilleton. — 19,20: Uebertragung aus dem 16,05: Literatur: Dr. Werner Milch: "Literatur Poersich". von Berdi.

### Mittwoch, den 7. Mai

### Gleiwiß

16,00: Filmwesen: Tonfilmeindrück Heinz Ih i lipsborn, 16,00: Unterhaltungsmust.

17,30: Jugendstunde. beuttoe

Ingendherbergswesens. 18,00: Mitteilungen Arbeiter-Radio-Bundes bes Deutschlands e. B., Bezirksgruppe Breslau. 18,15: Stunde mit Wanstbüchern. Referent: Iosef

Rinbler. 18,40: Zeitlupenbilber aus Oberfchlefien. Chefvebal-

teur Heinrich Koig.

19.05: Wetteworhersage.

19.05: Abendmusik (Schallplatten).

20.00: Blid in die Zeit. Alegander Kunge.

20.30: Militärkonzert. Leitung: Obermusikmeister

5. Ulrich. 22,10: Abenberichte. 22,30: Das Mitrophon belauscht die Rachtigas. Uebertragungsversuch aus einem Breslauer Park.
22,50: Aufführungen des Breslauer Schauspiels.

### Rattowis

12,05: Schallplattenkonzert. — 16,00: Wirtschaftsberichte. — 16,15: Kinderstunde. — 16,45: Schallplattenkonzert. — 17,15: "Barschau und Krakan im Jahre 1794" von D. Kengorowicz. — 17,45: Konzertibertragung von Barschau. — 19,05: Tägliches Feuilleton. — 19,20: Plauderei: "Die Schlessiche Hausfraut von K. Ritsch. — 19,45: Sportberichte. — 20,00: Vortrag von Kpt. K. Kumowsti. — 20,25: Klawier-Rezitate: Egon Petri. — 21,10: Literarische Biertelstunde. — 21,25: Violin-Kezitate Vassel Szentgudoggi aus Barschau — 22,10: Feuilleton. — 23,00: Vrieskaften in französischer Sprache (Prof. St. Tymieniecki).

### Donnerstag, den 8. Mai

### Gleiwiß

9,05: Schulfunt. Bie einft Stabte in Schlefien entstanden sind.

16.00: Stunde mit Buchern. Referent: Richard Salaburg.

16,30: Kammermufit. 17,40: Medizin: Dr. Klara Bender: "Erbgefund-it und Rasseir!". 18,05: Bas ist Elektrizität. 2. Bortrag von Dr.

18,35: Grundlagen ber Rebefunft. Erich Sanbs berg. 19,00: Bettervorherfage. 19,00: Mendmusst (Shallplatten).

20,00: Wetterworhersage. 20,00: Stunde ber Arbeit: Georg Schaert! Fünfundbreißig Sahre Gewerkschaftsbewegung ber heim

20,30: Die Marquife von Arcis, nach Diberot. 22.10: Abendberichte 22,30-24,00: Unterhaltungs. und Cangmufit.

### Rattowis

Rattobis

12,10: Shallplattenkonzert. — 12,40: Shulkonzert aus der Warschauer Philharmonie. — 16,00: Wirtschaftsbeichte. — 16,20: Schallplattenkonzert. — 17,15: Bortrag von Prof. Dziengiel. — 17,45: Uebertragung von Warschau. Rammermussk. — 19,05: Feuilleton. — 19,20: Brieffasten (St. Steczkowski). — 20,00: Sportsvortrag von Dr Zalufsk. — 20,30: Konzertübertragung von Warschau. — 21,30: Bortrag von Warschau. — 22,15: Bericke. — 22,25: Feuilleton von Warschau. — 23,00: Beethoven: Biolinkonzert D-Dur op. 61

### Freitag, den 9. Mai

Gleiwit

16,00: Stunde der Frau (Hausfrauenbund Breslau). unf Minuten für die Hausfrau. Marie Seibl: Bünf Minuten für die Haustrau. Marie Seibl: "Zum 80. Geburtstage von Hedwig Den!". 16,30: Kongert. Leitung: Franz Marfzalet. 17,30: Kinderzeitung. (In der Redattion der Kinder.

zeitung.

Jetrung.)
18,00: Schles. Arbeitsgemeinsaft "Bochenende". "Wir wollen uns einen Strauß Maiglödchen holen!"
18,15: Khilosophie: Prof. Dr. Siegfried Mard: "Thomas Manns philosophische Bedeutung".
18,40: Sprachfurse: "Englisch für Anfänger".

18,40: Speagitrie: "Engity für anfanger: 19,05: Wettervorherfage. 20,00: Wettervorherfage. 20,00: Wie fann ich Rundfunkvorträge für mich

nugbar machen? 20,30: Jum 125. Todestag von Friedrich von Schiller. 21.15: Reunte Symphonie, von Ludwig van Beet-

22,35: Handelslehre: "Reichsturzschrift Wieder-holungs- und Diktatskunde".

### Rattowis

12,05: Schallplattenkonzert. — 16,00: Birtschaftsberichte. — 16,20: Schallplattenkonzert. — 17,15: Bortrag von Krakau. — 17,45: Blasorchefterkonzert von 
Barschau. — 19,05: Tägliches Feuilleton. — 19,20:
Musskaliches Intermezzo. — 19,30: Bortrag: "Haustiere als Motive der plaskischen Kunst" von Prof. Dr.
Simm. — 20,00: Sportberichte. — 20,15: Uebertragung
aus der Barschauer Philharmonie. Französische Mustk.
— 23,00: Französischer Brieskalen (Prof. St. Tymieniecki).

### Sonnabend, den 10. Mai

### Gleiwis

15,40: Stunde mit Büchern. Referent: Erich 2 an b si

berg. 16,05: Sans Bredow-Schule? Kunstgeschichte: "Die Kunstschätze Breslaus"
16,30: Unterhaltungsmusit. 17,30: Blid auf Die Leinwand. Die Filme ber

Bode.

18,25: Uebertragung aus dem Stadion Berlin: Fuße ball-Länderkampf England—Deutschland.

19,15: Bettervorhersage.

19,15: Abendmusit (Schallplatten).

20,00: Bettervorherfage. 20,00: Bas beeinträchtigt ben Rundfunkempfang? Prof. Dr. E fau, Prasident bes Deutschen Funktechni-

ichen Berbandes e. B.
20,30: Bilany. Die Revue des Monats von Max
Ophüls. Wusst von Harrn Kalton. Spielleitung: Dr. Franz Joseph Engel. Musikalische Leitung: Franz

21,20: Da Capo. Die Schlager des Abends. 22,10: Die Abendberichte. 22,,30: Das Mitrophon belauscht die Nachtigall. 22,,50—0,30: Tanzmusit.

### Rattowit

12,05: Schallplattenkonezet. — 16,00: Feierlicher Mai-Gottesdienst aus dem Kloster in Czenstochau. — 17,00: Kinderbrieftasten (H. Reutt). — 17,45: Kinderund Jugendstunde. — 19,05: Tägliches Feuilleton. — 19,20: Musikalische. Intermezzo. — 19,30: "Bortrait in England" von K. Kutkowski. — 20,00: Feuilleton von Warschau. — 20,30: Konzertübertragung von Barschau. — 22,15: Berichte. — 22,25: Feuilleton von Warschau. — 23,00: Leichte Wusik.

Padio-Jiner Das führende Fachgeschäft
Oberschlesiens

Gleiwitz, Niederwallstr. 3
gegenüber der Hauptpost

### lische Becucteilung im "Falte"-Prozeß

Handers, 3. Mai. Sonnabend nachmittag gefähr gewußt haben mußte, worum es sich wurde in dem seit dem 9. April vor dem Hambele. Koch habe das Schiff verlassen, die burger Schwurgericht verhandelten Falke- anderen hätten das auch gekonnt.
Prozeß das Urteil gesprochen. Kurz nach Zum Schluß heißt es dann noch einmal ausburger Schwurgericht verhandelte Brozes bas Urteil gesprochen. 13 Uhr betrat der Gerichtshof den bis auf den letten Blat besetzen und mit begreiflicher Span-nung erfüllten Schwurgerichtssaal. Der Vor-sitzende, Landgerichtsdirektor Steinide, verfündete folgendes Urteil:

"Die Angeklagten werden freiges iprochen; die Roften des Berfah= rens trägt bie Staatstaffe."

In ber außerordentlich umfangreichen Be-gründung des Urteils wird u. a. ausgeführt: "Das Gericht ift zu einem Freispruch ge-fommen, aber die Angeklagten bürfen sich nicht etwa einbilben, daß sie nun mit weißer Weste und hockerhabenen Seintel und hocherhobenen Sauptes aus bem Saale gehen fonnen. Das Gericht ftellt ausbrudlich feft, bag ber Erwerbssinn ber Angeklagten so start ausgeprägt ist, daß sie auch vor anrückigen Geschäften nicht zurückschreckten. Festgestellt ist weiter, daß sich die Angeklagten zu einem hoch derräterischen Unternehmen ge-gen das uns befreundet Benezuela zusam-mengetan haben. Ober des Fein sieden ist. mengetan haben. Aber ba kein biesbezüglicher Strafantrag vorliegt, kann beswegen auch keine Strafverfolgung eintreten."

Die Angeklagten haben bas Leben ber Schiffs. mannichaft in höchste Gefahr gebracht. Die Begründung erörtert bann in längeren Ausführungen, warum eine

Berurteilung wegen Menschenraubes nicht möglich

Im Verlauf dieser Darlegungen gewesen sei. wird u. a. auch erklart, bag die Mannschaft un- suchen.

Bum Schlug heißt es bann noch einmal aus-

"Juriftijd muffen bie Angeklagten smar freigesprochen werben,

moralisch find fie jedoch schwer zu berurteilen.

Baffenlieferungen biefer Art finb immer bom lebel, gang besonbers, wenn fie gur Borbereitung einer Revolution bienen; benn bann find fie ein ichweres Berbrechen. Sier waren Ge. Steuer auf die Lieferer gurudgumalgen berwinnindt und Sabgier bie Triebieber. Do. fuchen, und zwar unter ausbrudlicher Anbrohung ralifch find die Angeklagten gar nicht ich mer bes Bonkotts. Sogar auf festgeschloffene genug gn brandmarten. Das Gericht hat ben Bertrage foll fich bies Berlangen in bielen bentbar ichlechteften Ginbrud bon ben Angeflagten."

### Der begehrte "Falte"

Bei ber Firma Brenglan & Co. ift bon einem überfeeischen Schiffsmatter eine Anfrage wegen eines eventuellen Anfanfes bes Dampfers "Falte" eingelaufen. Wer hinter bem Schiffsmakler steht, ist noch nicht bekannt. (Und was will ber mit bem Schiff?)

Der Reichstagsabgeordnete Graf zu Stolberg-Wernigerobe (DBR.) hat auf der Reise nach Ber-lin einen Dberichen telbruch erlitten und mußte das Arankenhaus in Renwieb auf-

Keine Rückwälzung der Umsatzsteuer!

### Protest des Reichsverbandes der Deutschen Industrie

Berlin, 3. Mai. Bur Frage ber Rudwälzung | der erhöhten Umfatsteuer hat bas Bräfibium des banden, sich biefen Bersuchen mit allen gebotenen Reichsberbandes ber Deutschen Induftrie in seiner letten Situng folgende Entschließung

"Das Brafibium bes Reichsberbanbes ber Deutschen Induftrie hat mit größtem Befremben feftgeftellt, bag einzelne Wirtichaftsgruppen, ins. besondere die Großbetriebe bes Gingelhan. bels, entgegen ben flaren Beftimmungen bes Bejetes über bie erhöhte Um fatitener bieje Fällen erstreden, obwohl hierfur jebe juriftifche

Das Brafibium erblidt in biefen Berfuchen einen Uebergriff, ber über bie im Rampf um die Gelbstbehauptung statthafte Abwehr weit hinausgeht und bem die Industrie mit allen Mitteln entgegentreten wirb. Der Reichsberband ber Dentichen Induftrie als folder hat bie Erhöhung ber Umfatftener in Form ber Sonderstener stets icharf befampft. Rachdem aber bas Gefet erlaffen ift mit bem flaren Willen, eine Sonderbelaftung gemiffer Großbetriebe bes Gingelhanbels borgunehmen, ift es als unzuläffig und bem Ginne bes Befeges bireft wiberfprechend anzusehen, wenn Rudwalanngsberfuche biefer Art gemacht merben.

Das Brafibium rat allen angeschloffenen Ber-Mitteln ju wiberfegen und hat die Geschäfts. führung bes Reichsberbanbes beauftragt, fofort alle Schritte zu unternehmen, um ber eingeriffenen Upficherheit gn ftenern."

### Müdgüngige Preise

Berlin, 3. Mai, Die auf ben Stichtag bes 30. April berechnete Großhanbelsmeggiffer bes Statiftifchen Reichsamtes ift mit 126,4 gegenüber ber Bormoche (126,7) um 0,2 v. S. anrüdgegangen. Bon ben Sanptgruppen ift bie Biffer für Agrarftoffe um 0,7 v. S. auf 112,0 (112,8) gejunken. Die Biffer für induftrielle Rohftoffe und Salbwaren hat fich bon 124,2 auf 124,3 erhöht, mahrend biejenige für industrielle Fertigwaren von 159,9 auf 151,8 nachgegeben hat.

Wohlmuth-Heilverfahren. Der erfinde= risch e Geist des Wenschen hat die verschieden-sten Mittel aufgebracht, um Leiden und Krankpeiten zu bannen. Ein ganz besonderer Zweig der Heilkunde ist die Anwendung von Elektrizikät zu Heilzweden. Das Wohlmuth-Institut, deren Apparate in Beuthen bereits glänzende Heilersolge zu verzeichnen haben, hält am 5. Mai 1930, von 10—6 Uhr, in Beuthen, im Hotel "Kaiserhof" eine kleine Ausstellung und gibt aleickeitig kestenlige Ausstenst I und gibt gleichzeitig kostenlose Auskunft.



Was bietet unser

### PS 4 Zylinder?

Einfachste Konstruktion Unübertroffene Betriebssicherheit Geringsten Brennstoffverbrauch bei größter Zugleistung!

Unerreicht

Er erfüllt daher sämtliche Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit, die heute für jeden Betrieb mehr denn je von ausschlaggebender Bedeutung ist

Vogtländische Maschinenfabrik A.-G., Plauen i. Vgtld. Generalvertretung: Autotract G.m.b.H., Breslau 2, Gartenstr. 89, Fernspr. 28544

721/2

1483/4

## Termin-Notierungen

Meifiner Ofen

Merkurwolle
Metallgesellsch.
Meyer H. & Co.
Meyer Kauffm.
Ming
Mimosa
Minimax
Mitteldt. Stahlw.

Mitteldt. Stahlw. 1231/2
Mix & Genest 1896/8
Montecatini 55
Motor Deutz 701/2
Muhlh. Bergw. 99

|                   | Anf    | Schl    | The last section           | Anf                                 | Sch          |
|-------------------|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Hamb. Amerika     | 1113   | 11127/8 | Ilse Bergb.                | 225                                 | kui<br>  225 |
| Hansa Dampf.      | 160    | 160     | Kaliw. Aschersl.           | 260                                 | 2281         |
| Nordd. Lloyd      | 113    | 1127/8  | Karstadt                   | 1381/2                              | 1373         |
| Barm. Bankver.    | 1263/4 | 1263/4  | Klöcknerw.                 | 1001/2                              | 102          |
| Berl. Handels-G.  | 178    | 1761/4  | KölnNeuess. B.             | 1061/2                              | 1077         |
| Comm.& PrivB.     | 1513/4 | 152     | Mannesmann                 | 1068/8                              | 1063         |
| Darmst. & NatB.   | 229    | 229     | Mansf. Bergbau             | 765/8                               | 77           |
| Dt. Bank u. Disc. | 143    | 1431/4  | MaschBau-Unt.              | 52                                  | 531/         |
| Dresdner Bank     | 1443/4 | 145     | Metallbank                 | The same                            | 1098         |
| Aku               | 1151/4 | 1143/4  | Oberbedari                 |                                     | 335          |
| Allg.ElektrGes.   | 1703/4 | 1721/2  | Oberschl.Koksw             | 1097/8                              | 1101         |
| Bemberg           | 1421/4 | 143     | Orenst.& Koppel            | 811/2                               | 84           |
| Bergmann Elek.    | 124 /2 | 220     | Ostwerke                   | 2581/2                              | 2581         |
| Buderus Eisen     | 723/4  | 721/4   | Otavi                      | 501/4                               | 497/8        |
| Charl. Wasserw.   | 1047/8 | 106     | Phönix Bergb.              | 105 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 288 | 1068         |
| Daimler-Benz      | 411/4  | 411/2   | Polyphon<br>Rhein. Braunk. | 200                                 | 2851         |
| Dessauer Gas      | 1681/4 | 1671/2  | Rheinstahl                 | 117                                 | 1181         |
| Dt. Erdől         | 1031/4 | 1038/8  | Rütgers                    | 701/2                               | 703/4        |
| Elekt. Lieferung  |        | 1593/4  | Salzdetfurth               | 4001/2                              | 399          |
| Essener Steink.   |        |         | Schl. Elekt. u. G.         | 200-12                              | 000          |
| I. G. Farben      | 185    | 186     | Schultheiß                 | 3033/4                              | 3031         |
| Gelsenk. Bergw.   | 1381/4 | 1395/8  | Siemens Halske             | 2468/4                              | 2461         |
| HarpenerBergw.    | 100    | 126     | Svenska                    | 347                                 | 3451         |
| Hoesch Eis.u.St.  | 109    | 1093/4  | Ver. Stahlwerke            | 967/8                               | 981/2        |
| Holzmann Ph.      |        | 1103/4  |                            | 2009                                |              |
|                   | 100    |         |                            |                                     |              |
|                   |        |         |                            |                                     |              |
|                   |        |         |                            |                                     |              |

### Kassa-

| Versicherung                                                                               | gs-Ab                             | tien                            | Dt. Hypothek. B.                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aachen-Münch.<br>Allianz Lebens.<br>Allianz Stuttg.<br>Frankf. Allgem.<br>Viktoria Allgem. | heut<br>345<br>235<br>208<br>2125 | 940<br>235<br>207<br>42<br>2150 | do. Ueberseeb, Dresdner Bank Oesterr.CrAnst Preuß. Bodkr. do. Centr. Bod. do. Pfandbr. B. |
| Schiffahrts- und<br>Verkehrs-Aktien                                                        |                                   |                                 | Reichsbank<br>SächsischeBank<br>Schl. Bod. Kred.<br>Wiener Bank-V                         |

| A CU BEOTHER                                                                                                                                                              | TARK CIA                                                                               | DAR                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.G.f. Verkehrsw. Allg.Lok. u. Strb. Canada bt. Reichsb. V.A. Gr. Cass. Strb. Hapag Hamb. Hochb. Hamb. Südam. Hannov. Strb. Hansa Dampf Magd. Strb. Nordd Lloyd Schantung | 1681/2<br>32<br>951/8<br>641/2<br>1123/8<br>80<br>1701/4<br>145<br>1593/4<br>62<br>113 | 1307/8<br>1673/4<br>323/4<br>951/8<br>641/2<br>1121/2<br>80<br>1703/4<br>145<br>160<br>1121/4<br>741/4 |
| Nordd Lloyd                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                        |
| Schantung Schl. Dpf. Co. Zschipk. Finst.                                                                                                                                  | 74 <sup>7</sup> /8<br>55<br>184                                                        | 74 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>55<br>184                                                            |
|                                                                                                                                                                           | 100 M                                                                                  |                                                                                                        |

| Bank-Aktien       |        |        |  |
|-------------------|--------|--------|--|
| Adca              | 1151/4 | 115    |  |
| Bank f. Br. Ind.  | 157    | 157    |  |
| Bank f. elekt. W. | 137    | 136    |  |
| Barmer Bank-V.    | 126    | 126    |  |
| Bayr. Hyp. u. W.  | 1371/2 | 1371/4 |  |
| do. VerBk.        |        | 144    |  |
| Berl. Handelsges  | 176    | 175    |  |
| Comm. u. Pr. B.   | 1513/4 | 151    |  |
| Darmst. u. Nat.   | 2281/2 | 228    |  |
| Dt. Asiat. B.     | 521/2  | 521/4  |  |
| Dt Pank a Dias    | 4 403/ | 149    |  |

| -Kurse                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dt. Hypothek. B. do. Ueberseeb, Dresdner Bank Oesterr.CrAnst Preuß. Bodkr. do. Centr. Bod, do. Pfandbr. B. Reichsbank SächsischeBank Schl. Bod. Kred. Wiener Bank-V. | heut 1401/2 1008/4 143 298/4 1361/4 177 177 2983/4 1511/2 1313/4 107/8 | vor.<br>140<br>1001/2<br>143<br>293/4<br>1363/4<br>176<br>2977/8<br>1521/2<br>1311/4<br>107/8 |

| Brauerei-Aktien                                                                                                 |                          |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dortm. AktB. do. Ritter-B. do. Union-B. Engelhardt-B. Leipz. Riebeck Löwenbrauerei Reichelbräu Schulth.Patzenh. | 233<br>270<br>262<br>221 | 604<br>2301/2<br>2681/2<br>260<br>221<br>1371/4<br>273<br>2601/2<br>305<br>1401/4 |  |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                   |  |

| į | Industrie                                                                                                                                                              | -Akti                                                                 | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Accum. Fabr. Adler P. Cem. A. E. G. do. VorzA.6% do. VorzB.5% AG. f. Bauaust Alfeld-Dellig Alg. Kunstzijde Ammend. Pap. Anbalt-Kohlen w Aschaff. Zellst. Augsb. Nürnb, | 691/2<br>170<br>40<br>43<br>1141/2<br>1381/4<br>791/4<br>145<br>761/2 | 126<br>68<br>172 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>99 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>47<br>42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>111 <sup>3</sup> / <sub>1</sub><br>138 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>79 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>142 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>77 |

|          | do. Holzkont.                     | 1421/4     | 1421/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | do. Karlsruh.Ind.                 |            | 668/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/2      |                                   | 00-/2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93/4     | do. Masch.                        | 691/2      | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0000     | do. Neurod. K.                    | 53         | 523/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ~*!      | Berth. Messg.                     | 40         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/4     | Detur messk.                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Beton u. Mon.                     | 120        | 1241/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31/2     | Bösp. Walzw.                      | 52         | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Braunk. u. Brik.                  | 145        | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18       | Braunk. u. Brik.                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38/8     | Braunschw.Kohl                    | 233        | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51/4     | Breitenb. P. Z.                   | 123        | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Brem. Allg. G.                    | 126        | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| )        |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31/2     | Buderus Eisen                     | 711/8      | 701/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14       | Byk. Guldenw.                     | 69         | 661/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| )        |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9        |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Cantabassa Asses                  | ITANI.     | IMON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31/4     | Carlshütte Altw.                  | 503/4      | 1503/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Charl. Wasser.                    | 105        | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/4     | Charl. Wasser.<br>Chem. F. Heyden | 563/4      | 553/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51/2     | Ja Ja Caland                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /2       | I do. mu. deisens.                | 58         | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12       | do. Schuster                      | 55         | 561/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | I. G. Chemie                      | 199        | 2003/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                   | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Christ.&Unmack                    | I Sacran   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Compania Hisp.                    | 359        | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Conc. Spinnerei                   | 571/2      | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Cont. Spinnerei                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Cont. Gummi                       | 182        | 1841/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100      | Daimler                           | 411/4      | 411/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| or.      | Dessauer Gas                      | 169        | 1691/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marine S | Dt. Atlant. Teleg.                | 1251/4     | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/2      |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | do. Erdől                         | 1035/8     | 1031/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | do. Jutespinn.                    | 783/4      | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10       | de Vahalus                        | 741/2      | 741/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3/4      | do. Kabelw.<br>do. Linoleum       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79       | do. Linoleum                      | 2467/8     | 2473/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sec.     | do. Schachtb.                     | 961/2      | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | de Choinna                        | 190        | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/8      | do. Steinzg.<br>do. Telephon      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | do, Telephon                      | 74         | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/2      | do. Ton u. St.                    | 1303/4     | 1301/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/4      | do. Wolle                         | 11         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18       |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0        | do. Eisenhandel                   | 773/8      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Doornkaat                         | 1141/2     | 1141/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Dresd. Gard.                      | 83         | 823/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                   |            | OPRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Dynam. Nobel                      | 871/2      | 875/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/2      |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14       | Eintr. Braunk.                    | 1451/2     | 11443/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/2      | Eisenbahn-                        | 1000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150      |                                   | 42041      | aros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Verkehrsm.                        | 1561/2     | 1561/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41       | Elektr.Lieferung                  | 1591/2     | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/4      | do Wh Line                        | 124        | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | do. WkLieg.<br>do. do. Schles.    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/2      | do. do. Schles.                   | 104        | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15       | do. Licht u. Kraft                | 166        | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 586      | Erdmsd. Sp.                       | 823/4      | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/4      |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stim     | Essener Steink.                   | 141        | 1401/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/3/    |                                   | 1978 19    | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OF BUILD |                                   | THE PERSON | The state of the s |
| 950      | Fahlbg. List. C.                  | 671/2      | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100      | I. G. Farben                      | 184        | 1845/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.25     |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 360      | Feldmühle Pap.                    | 178        | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/2      | Felten & Guill.                   | 1241/2     | 1271/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Flöther Masch                     | 391/4      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | Flöther Masch.<br>Fraust. Zucker  | 00:/4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | Fraust Zucker                     |            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141      | Fraust. Zucker<br>Froeb. Zucker   | 58         | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Gelsenk. Bg. 139 1381 Genschow & Co. 67<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 69 Germania Ptl. 68 169 Ges. f. elekt. Unt. L. Löwe & Co. 169<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 169

|138<sup>1</sup>/<sub>2</sub> |69 |169

heut 130 54 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 86 64<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 144<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 317<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

Bachm. & Lade. Barop. Walzw. Basalt AG. Bayer. Motoren

Bayer. Spiegel Bemberg Berger J., Tiefb.

|    | Goldina                             | 281/2     | 231/2                          |
|----|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|    | Goldschm. Th.                       | 71        | 708/8                          |
|    | Görlitzer Wagg.<br>Gruschw. Text.   | 106       | 105                            |
|    | Gruschw. Text.                      | 641/2     | 64                             |
|    |                                     |           |                                |
|    | Hackethal Dr.                       | 8944      | 891/2                          |
| 4  | Hageda                              | 106       | 105                            |
|    | Hamb. El. W.                        | 1381/2    | 138                            |
|    | Hammersen                           | 1081/2    | 110                            |
|    | Hannov. Masch.                      | 361/3     | 351/2                          |
|    | Harb. E. u. Br.<br>Harp. Bergb.     | 1251/2    | 1247/8                         |
|    | Hedwigsh.                           | 95        | 95                             |
|    | Hemmor Ptl.                         | 1651/2    | 168                            |
| 2  | Hilgers                             | 701/4     | 701/4                          |
|    | Hirsch Kupfer                       | 1201/2    | 115                            |
|    | Hoesch Eisen                        | 109       | 108                            |
|    | Hoffm. Stärke                       | 581/4     | 57                             |
|    | Hohenlohe                           | 76        | 765/9                          |
|    | Holzmann Ph.                        | 1111      | 1113/4                         |
|    | Horchwerke                          | 58        | 60                             |
|    | HotelbetrG.                         | 159       | 159                            |
|    | Huta, Breslau<br>Hutschenr C. M.    | 1091/2    | 108                            |
|    | nuischent C. M.                     | 60        | 60                             |
|    | 图光 第二次数                             | 1000      | 1                              |
|    | Ilse Bergbau                        | 2221/2    | 2271/2                         |
|    | do.Genußschein.                     | 1231/2    | 1231/8                         |
|    | Industriebau                        | 70        | 69                             |
|    |                                     |           |                                |
|    | Jeserich                            | 1593/4    | 160                            |
|    | Judel M. & Co.                      | 125       | 125                            |
|    | Jungh. Gebr.                        | 481/3     | 433/4                          |
|    |                                     | 15500     | 30.4                           |
|    | Kahla Porz.                         | 152       | IE41/.                         |
| 8  | Kais. Keller                        | 80        | 51 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
|    | Kali. Aschersl.                     | 2281/2    | 229                            |
| 23 | Kali-Chemie                         | 157       | 153                            |
|    | Karstadt                            | 1381/2    | 1428/4                         |
| 9  | Kirchner & Co.                      | 57        | 61                             |
|    | Klöckner                            | 1011/4    | 1011/4                         |
|    | Koehlmann S.                        | 688/8     | 671/4                          |
|    | Köln-Neuess. B                      | 107       | 1051/4                         |
|    | Köln Gas u. El.                     | 80        | 80                             |
| 4  | Kölsch-Walzw.                       | 501/2     | 50                             |
|    | Körting Elektr.<br>Körting Gebr.    | 103       | 103                            |
| 8  | Korting Gebr.                       | 62        | 611/4                          |
|    | Kromschröd.                         | 140<br>43 | 139                            |
|    | KronprinzMetall<br>Kunz, Treibriem. | 1001/2    | 101                            |
|    | cause 11610E16III.                  | 100-13    | 101                            |
|    | NOT THE REAL PROPERTY.              |           | 200                            |
|    |                                     | 171       | 171                            |
| -  | Laurahütte                          | 48        | 493/4                          |
| 8  | Leipz. Pianof. Z.                   | 301/4     | 30                             |
| 8  | Leonh. Braunk.                      | 1631/2    | 163                            |
|    | Leopoldgrube                        | 641/4     | 631/6                          |
|    | Lindes Eism.                        | 1683/4    | 1681/2                         |

Lingel Schuhf.
Lingner Werke
Lorenz C.
Lüneburger
Wachsbleiche

Magdeburg. Gas (48 do. Bergw. do. Mühlen 47 de. Magirus C. D. Mannesmann R. 1063/s Mansfeld. Bergb. Mech. W. Lind. Meinecke 941/2

| 80            |                                          |          |          |
|---------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 168           | Nationale Auto                           | 1187/8   | 119      |
| 701/4         | Natr. Z. u. Pap.                         | 114      | 114      |
| 115           | Niederlausitz. K.                        | 1401/4   | 140      |
| 108           | Niederschl. Elek.                        | 121      |          |
| 57            | Nordd. Wollkam.                          | 888/4    | 88       |
| 765/9         | THOUGHT IT CHARLES                       | 00.78    | 00       |
| 1113/4        | 27.5000000000000000000000000000000000000 | 1        | The same |
| 60            | Oberschl.Eisb.B.                         | 1721/2   | 172      |
| 159           | Oberschl.Koksw                           | 1095/8   | 110      |
| 108           | do. Genußsch.                            | 955/8    | 95       |
| 60            | Orenst. & Kopp.                          | 83       | 801/4    |
| 000           | Ostwerke AG.                             | 2563/4   | 2583/4   |
|               | Out it out to                            | 1200 /4  | 1200 /2  |
| 2271/2        | Phonix Bergb.                            | 11051/8  | 11043/8  |
| 1231/8        | do, Braunk.                              | 701/2    | 71       |
| 69            | Pintsch L                                | 1651/2   | 1651/2   |
| TO A STATE OF | Plau. Tall u. G.                         | 37       | 361/2    |
|               | Poge H. Elektr.                          | 181/4    | 181/4    |
| 60            | Polyphon                                 | 287      | 289      |
| 125           | Preußengrube                             | 1201/2   | 1201/2   |
| 433/4         | r.conpengrape                            | 120-/2   | 120 /2   |
| THE PARTY     |                                          | 1        | to the   |
|               | Rauchw. Walt.                            | 134      | 331/2    |
| 511/4         | Rhein. Braunk.                           | 2293/4   | 2261/4   |
| 80            | do. Elektrizität                         | 1461/2   | 141      |
| 229           | do. Möb. W.                              | 71       | 76       |
| 153           | do. Textil                               | 321/4    | 321/4    |
| 1428/4        | do. Westf. Elek.                         | 183      | 1833/4   |
| 61            | do. Sprengstoff                          | 71       | 70       |
| 1011/4        | do. Stahlwerk                            | 1171/2   | 117      |
| 671/4         | Riebeck Mont                             | 1081/2   | 109      |
| 1051/4        |                                          | 700      | 700      |
| 80            | Roddergrube                              |          |          |
|               | Rosenthal Ph.                            | 92       | 92       |
| 50            | Rositzer Zucker                          | 321/4    | 321/4    |
| 103           | Rückforth Nachf                          | 783/4    | 75       |
| 611/4         | Ruscheweyh                               | 811/2    | 81       |
| 139           | Rütgerswerke                             | 701/6    | 706/8    |
| 411/2         |                                          | LO SEATS | 13700    |
| 101           | Sachsenwerk                              | 1081/2   | 1105     |
|               | Sächs. Gußst. D.                         | 70       | 70       |
|               | SächsThur. Z.                            | 115      | 116      |
| 171           | Salzdetf. Kali                           | 399      | 399      |
| 493/4         | Sarotti                                  | 135      | 1331/2   |
| 30            |                                          | 1371/2   |          |
| 163           | Saxonia Portl. C.                        | 332      | 1371/2   |
| 631/6         | Schering Santa                           |          | 332      |
| 1681/2        | Schles. Bergb. Z.                        | 701/4    | 701/4    |
| 650           | Schles. Bergwk.                          |          |          |
| 781/2         | Beuthen                                  | 121      | 121      |
| 92            | do. Cellulose                            | 901/4    | 921/4    |
| 139           | do. Gas La. B.                           | 163      | 164      |
| 144           | do. Lein. Kr.                            | 138/8    | 14       |
| 541/2         | do. PortlZ.                              | 1521/2   | 1521/2   |
| 02.12         | do. Textilwerk                           | 19       | 191/2    |
| F3 1/3/3      | Schubert & Salz.                         | 2221/2   | 224      |
| 43            | Schuckert & Co.                          | 193      | 1943/4   |
| 521/4         | Schwanebeck                              | 122111   | -        |
| 46            | PortlZement                              | 1041/2   | 103      |
| 213/4         | Ctan Cal Calat                           | 145/8    | 141/2    |
| 106           | Siegersd. Werke                          | 561/2    | 571/4    |
| 77            | Siegersd. Werke<br>Siemens Halske        | 245      | 249      |
| 913/4         | Siemens Glas                             | 137      |          |
|               |                                          |          | 137      |
| 941/2         | Staßf. Chem.                             | 251/2    | 251/4    |
| MARCH STATE   | Stett Chamotte                           | 601/8    | 611/2    |

| ٠. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mont                                          | AOL.         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|    | do. Portl. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94                                            | 93           |
| v  | Stock R. & Co.<br>Stöhr & Co. Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 841/4                                         | 84           |
|    | Stabe & Co Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103                                           |              |
|    | Stone & Co. Ag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103                                           | 1027/8       |
|    | Stolberg. Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 898/4                                         | 89           |
|    | StollwerckGebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111                                          | 1091/2       |
|    | Stralsund.Spielk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 230          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              |
| 18 | Svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347                                           | 347          |
|    | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a transfer                                    | 100 h 750    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ST. 16 S. |              |
|    | Tack & Cie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1110                                          | 1110         |
|    | Teleph. J. Berl.<br>Tempelh. Feld<br>Thöris V. Oelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1220                                          | 693/4        |
|    | resepti. s. Der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                             |              |
|    | Tempelh. Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43                                            | 421/4        |
|    | Thoris V. Oelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 817/8                                         | 801/4        |
|    | Tietz Leonh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1501/2                                        | 1501/4       |
|    | Toronto March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |              |
|    | Trachb. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341/2                                         | 35           |
|    | Transradio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130                                           | 1301/4       |
|    | Triptis AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48                                            | 481/2        |
|    | Tuchf. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                           | 119          |
|    | ruciii. Machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                                           | 119          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                             | 192603       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 18208        |
|    | Union Banges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 481/4                                         | 481/4        |
|    | Union F. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                                            | 49           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                             |              |
|    | 700000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I DESCRIPTION                                 | 1000000      |
|    | Wass Dawland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1404                                          | 110011       |
| ø  | Varz. Papierf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121                                           | 1201/2       |
| 8  | Ver. Berl. Mört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1151/4                                        | 1151/4       |
| 8  | do. Dtsch. Nickw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152                                           | 153          |
| 8  | do Glamatass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |
| 8  | do. Glanzstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PARTIES !                                     | 159          |
| а  | do. Jut. Sp. L. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.00                                         | 881/2        |
| 8  | do. Jut. Sp. L. B.<br>do. M. Tuchf.<br>do. Stahlwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                            | 441/4        |
| 2  | do Stablevanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 977/8                                         | 961/2        |
| а  | do. Stantwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4770                                          |              |
| в  | do. Schimisch.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176                                           | 175          |
|    | do. Schmirg.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                            | 501/2        |
| 8  | do. Smyrna T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                           | 150          |
| 8  | Trustia 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 100          |
| и  | Viktoriawerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 611/4                                         | 611/4        |
| 8  | Vogel Tel. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 671/2                                         | 653/4        |
|    | Vogel Tel. Dr.<br>Vogtl. Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68                                            | 68           |
| 3  | do. Tüllfabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 627/8                                         |              |
| п  | do. Tumabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04./8                                         | 621/2        |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3367 3                                        | BELLEVIE !   |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              |
| 1  | Wanderer W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58                                            | 52<br>771/2  |
| 8  | Wenderoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                            | 771/2        |
| 1  | Westereg. Alk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2331/4                                        | 234          |
| 1  | Westereg. Auc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |
| 8  | Westfal. Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 821/2                                         | 821/2        |
| п  | Westfäl. Draht<br>Wicking Portl.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1172/4                                        | 118          |
| 8  | Wunderlich & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                                            | 813/4        |
| 1  | ·· minerion & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .0                                            | 01.49        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTY AND | 10000        |
| ı  | W-16- 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14000                                         | 140011       |
| 1  | Zeitz Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126%                                          | 1261/2       |
| 1  | Zeiß-Ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000                                        | 76           |
| 1  | Zellstoff-Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98                                            | 97           |
| 3  | do. Waldhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |              |
| 3  | do. Maidhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1831/2                                        | 1841/2       |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120000                                        | 0.89707240   |
| ı  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                           | Samo         |
| 0  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |
| ı  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                               | BARRE        |
| 1  | Neu-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDOF I                                        | 1000         |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 390          |
| J  | Otavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501/2                                         | 501/2        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                          | 7. 1. 100    |
| ı  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142300                                        | S. Garage    |
| 1  | Amtlich nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 mos                                         | tonto        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | FELTE        |
| 1  | Wertpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | niere                                         | COLUMN STATE |
| 1  | or cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prot C                                        | STATE OF THE |
| 1  | Disch Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                           | 57 50        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 57-58        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129                                           | 130          |
| 1  | Kabelw. Rheydt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192                                           | 191          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |              |

| uinea             | 395     | 390    | Fe   |
|-------------------|---------|--------|------|
|                   | 501/2   | 501/2  | Fel  |
|                   |         | 1      | Flo  |
|                   | CAR WAR |        | Fra  |
| lich nich         | t not   | ierte  | Gr   |
| Wertpa            | niere   |        | Ho   |
| State of the last | Pres c  |        | Hu   |
| Petroleum         | 157     | 157-58 | Ko   |
| Bleistift         | 129     | 130    | Kö   |
| w. Rheydt         | 192     | 191    | Me   |
| &Nippert          | 75      | 75     | Me   |
| Hofmann           | 80 - 79 | 80     | 0.   |
|                   | 200     | 200    | Osl  |
| rsulm             | 77      | 77     | 0.0  |
| igen Bgb.         | 200     | 200    | 986  |
| Riedel            | 57      | 61     | 329  |
| er Auto           | 29t/2   | 291/2  |      |
| *                 | 20-/2   | 20.72  | 46.8 |
| alfilm            | 90      | 00     | Gr.  |
| annu              | 80      | 90     | -    |
|                   |         |        |      |

Manol Necks Oehri J. D. Stoew

Nation Ufa

| Wintershall                          | heut<br>201 | 202    | Oberbedarf                                                                 | heut     | 92           |
|--------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Di-                                  | 1.0         | -      | Obschl. EisInd.                                                            | 941/4    | 933/4        |
| Diamond ord.<br>Kaoko                | 10 1271/2   | 10 125 | Schl. Elek. u. Gas                                                         | 1979     | 94           |
| Salitrera                            | 120         | 120    |                                                                            | 1        | 139          |
| Chade 6%                             |             | 894    | Ausl. Staats                                                               | in later |              |
| 10                                   | 1           |        |                                                                            |          |              |
| Renten-                              | Word        |        | 5% Mex. 1899 abg. 41/, % Oesterr. St.                                      | 19       | 119,3        |
| Henten-                              | Wert        | 9      | Schatzanw. 14                                                              | 433/4    | 431/2        |
| Dt Anl Ablös.                        | 158,7       | 1581/2 | 4% do. Goldrent.                                                           | 26,9     | 26,8         |
| do. Anl. Auslos.                     | 11,3        | 11,8   | 4% Türk. Admin.                                                            | 5,8      | 5,8          |
| Schutzgeb. Anl.                      | 31/4        | 3,3    | do. Bagdad<br>do. von 1905                                                 | 7,2      | 7,15         |
| 6% Dt. wertbest.<br>Anl.,fällig 1935 | 921/2       | 921/2  | do. Zoll. 1911                                                             | 7,1      | 7,1          |
| 6% Dt. Reichsan-                     | 02-12       | 97-13  | Turk. 400 Fr. Los                                                          | 123/6    | 12,6         |
| leihe von 1927                       | 871/2       | 87.8   | 4% Ungar. Gold                                                             | 25       | 24,7         |
| 7% Dt.Reichsanl.                     | 102,9       | 102,6  | do. do. Kronenr.<br>Ung. Staatsr. 13                                       | 2,45     | 23/8<br>22.1 |
| Dt.KomSammel                         | 1014        |        | 41/2% do. 14                                                               | 21./8    | 27,4         |
| AblAnl.<br>do.m. Ausl. Sch. I        | 161/2       | 164/4  | -12 10 000 22                                                              | PE093    | AT 9th       |
| 8% Land C.G.Pfd.                     | 951/4       | 943/4  |                                                                            |          | 1000         |
| 30/0 Schles. Ldsch.                  |             |        | *                                                                          |          |              |
| Gold-Pfandbr.                        | 96,4        | 961/4  | 41/20/Budap. St 14                                                         | 621/4    | 62           |
| 8% Pr. Bodkr. 17                     | 99          | 99     | Lissaboner Stadt                                                           |          | 11           |
| do. Ctribdkr. 27<br>do. Pfdbr. Bk 47 | 199,4       | 1981/4 |                                                                            |          |              |
| 80/oSchl. Bodenk.                    |             | 00 78  | *                                                                          |          |              |
| Gold-Pfandbr. 21                     | 100         | 100    |                                                                            |          |              |
| do. do. III                          | 973/4       | 981/4  | 2% Oesterr. Ung.                                                           | 5 5 1    | 211/4        |
| do. do. V                            | 971/2       | 971/2  | 4% do. Gold-Pr.                                                            | 43/4     | 4,6          |
| 10% Pr.                              | 00-/2       | 1000   | 4% Dux Bodenb.                                                             |          | 11           |
| PfandbrAk.                           | 1011/4      | 1011/4 | 4º/ <sub>0</sub> KaschauOder<br>4¹/ <sub>2</sub> º/ <sub>0</sub> Anatolier |          | 11,3         |
| Goldpfdbr.Ser.37                     |             |        |                                                                            | 147/8    | 151/8        |
|                                      |             |        |                                                                            |          | 15           |
| Industrie-Ob                         | ligati      | onen   | do. Serie III                                                              |          | 16           |
|                                      | 1124/2      |        |                                                                            | 100      |              |
| Linke-Hofmann                        |             | 931/4  |                                                                            |          |              |

| Breslauer Börse             |        |                                |      |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|------|--|--|--|--|
|                             |        | Breslau, den 3. h              |      |  |  |  |  |
| eslauer Baubank<br>rlshütte |        | Reichelt-Aktien F.             | 1094 |  |  |  |  |
| utscher Eisenhandel         | 77     | Rütgerswerke                   | 711/ |  |  |  |  |
| ektr. Gas It. B             | 1621/2 |                                | 138  |  |  |  |  |
| ektr. Werk Schles.          | 1021/2 |                                | 15   |  |  |  |  |
| hr Wolff                    | 62     | Schles. Textilwerke            | 20   |  |  |  |  |
| ldmühle                     | 1771/2 | Terr. Akt. Ges. Gräbsch.       | 761/ |  |  |  |  |
| Sther Maschinen             | -      | Ver. Freib. Uhrenfabrik        | 4.   |  |  |  |  |
| austädter Zucker            | 58     | Zuckerfabrik Fröbeln           |      |  |  |  |  |
| uschwitz Textilwerke        | 631/2  | do. Haynau                     | -    |  |  |  |  |
| ta                          | 108    | do. Neustadt<br>do. Schottwitz |      |  |  |  |  |
| mm. Elektr. Sagan           | 70     | 6% Bresl. Kohlenwertanl.       | 21   |  |  |  |  |
| nigs- und Laurahütte        |        | 5% Schles. Landschaftl.        |      |  |  |  |  |
| inecke                      | 951/4  | Roggen-Pfandbriefe             | 7,65 |  |  |  |  |
| yer Kauffmann               | 34     | 8% Niederschl. Prov. Anl. 28   | -    |  |  |  |  |
| S. Eisenbahnb.              | 71     | 8% Bresl. Stadtanl. 28 II      | -    |  |  |  |  |
| t-Werke Aktien              | 258    |                                |      |  |  |  |  |
|                             |        |                                |      |  |  |  |  |

Valuten-Freiverkehr Berlin, den 3. Mai. Poinische Noten: Warschan 447.075, Kattowitz 46.825-47.025, Posen 46.875-47.075 Zloty 46,70 - 47,10, Kl. Zloty

Diskontsätze Berlin 5%, New York 3%, Zürich 3%, Prag 5%, London 3%, Paris 2½% Warschau 7%, Moskau 8%



### Handel – Gewerbe – Industrie



## Die große Wiener Pleite

(Von unserem ständigen Wiener R. W. P.-Mitarbeiter)

sind, so daß also fast schon auf jeden sechsten Einwohner der Bundeshauptstadt ein Exekutions-antrag entfallen ist. Man stellt sich da unwill-kürlich vor, wieviel Elend und wieviel Verbitte-rung und hilflose Ohnmacht diese 280 000 Amts-handlungen ausgelöst haben müssen und wieviel Menschenschicksale unter den turmhohen Aktenstößen rettungslos begraben wurden. Die Ziffern zwingen zu einer Art geistiger Einkehr, und man bemüht sich, aus ihnen die Katastrophe dieser Zeit zu begreifen. Aber dann versagt doch alle Einbildungskunst, wenn man weiter liest daß das Wiener Exekutionsgericht jetzt seine Arbeitsleistung noch fast um ein Viertel steigern muß, um allen Ansprijchan Menschenschicksale unter den turmhohen Aktenein Viertel steigern muß, um allen Ansprüchen zu genügen. Man kann nämlich jetzt schon errechnen, daß in diesem Jahr

bereits jeder fünfte Mensch in Wien den Besuch einer Pfändungskommission zu erwarten hat, und wenn die Unmündigen und die Erwerbslosen außer Betracht gelassen werden, so ergibt sich die kaum noch faßbare Tatsache, daß augenblicklich mindestens jeder zweite Wiener seine Schulden erst dann zahlt oder auch nicht zahlt, wenn auf seine Habseligkeiten das rote Gerichtssiegel geklebt wird.

Es soll nun gewiß nicht bestritten werden, Les soil nun gewiß nicht bestritten werden, daß die geschäftliche und wohl auch die private Moral in der Nachkriegszeit einige Einbußen erlitten hat. Aber hier läßt sich doch auch sehr leicht nachweisen, daß der Vorwurf, der Wiener will eben seine Schulden gar nicht bezahlen, nur mit starken Einschränkun. gen berechtigt wäre. Viel eher trifft schon die Annahme zu, daß er sie beim besten Willen nicht bezahlen kann und die Berichte der staatlichen Pfandleihanstalten z. B. haben da eine fast erschreckende Beweiskraft.

In den dreieinhalb Monaten dieses Jahres bis Mitte April sind im Dorotheum in Wien 924 000 Gegenstände verpfändet worden.

Das will sagen, daß in einer Zeitspanne von wenig mehr als einem Vierteljahr genau jeder zweite Wiener, die Säuglinge und die Greise wieder mitgezählt, irgend etwas aus seinem Besitz ins Versatzamt tragen mußte, weil er auf andere Weise über die Not des Tages nicht hinweggekommen wäre.

Die große Wiener Pleite zeigt aber auch noch in anderen Ereignissen ihr häßliches Bild. Dem Bankerott der Banken war zuerst der völlige Zusammenbruch der Wiener Vergnügungsstätten gefolgt und als vorläufige letzte Phase schließt sich jetzt der

### Konkurs der großen Luxusgeschäfte

Die Liste der täglichen Insolven zen hat schon einen Umfang angenommen daß sie kaum mehr viel interessiert und man horcht nur noch auf, wenn einmal ein ganz großer Name darin vorkommt. Das geschieht nun frei-lich auch so oft, daß solche Wiederholung bei-nahe abstumpfen muß, und man hat es sieh dabei abgewöhnt, erstaunt zu sein. Man wundert sich höchstens, daß sich der oder jener so lange über Wasser halten konnte. Ein paar Ausnahmen der letzten Wochen fallen aber doch aus dem üblichen Rahmen heraus und man kommt ihnen mit der bloßen Sachlichkeit nicht mehr bei. So ein Fallissement scheint einem dann fast wie ein Symbol dieses trost losen Wiener Lebens von heute und man mitht sich vergebens, es aus dieser Atmo-sphäre heraus zu heben und für sich allein zu

Die Sensation des heutigen Tages ist der Niederbruch des großen Modehauses Zwieback in der Kärntnerstraße.

Das war einmal das Vornehmste vom Vornehmen, die Stätte des exklusivsten Geschmacks und der höchste Gipfel dieser Art von künst lerischer Kultur. Hier war ein Mär chenland von Luxus und Schönheit gewesen und das wirkliche Königreich der Mode. Aber die Märchen passen wohl nicht mehr in unsere Zeit und die Königreiche sind ein bißchen rar geworden. So ist auch der Zwieback in den Ausgleich gegangen, und für seine sechs Millionen Schilling Passiva bietet er den Gläubigern den Bettel von fünfund-dreißig Prozent, zahlbar in zwölf Monats-raten, an. Weniger darf er nämlich nach dem Gesetz gar nicht vorschlagen und mehr kann er oder will er nicht, weil die anderen auch keine größere Quote zahlen. Der Ausgleich zu fünfunddreißig Prozent ist jetzt in Wien das Uebliche und Selbstverständliche.

Länger als sechs Jahrzehnte waren die Schöpfungen des Hauses Zwieback tonangebend gewesen. Nicht nur in Wien und Oesterreich, sondern darüber hinaus für die Modekunst von ganz Europa, und der Name allein war schon eine Marke von inter-nationalem Klang. Die Verarmung des Wiener Bürgertums hat dem Geschäft zuerst die bodenständige Kundschaft entzogen und dann blieben auch die Fremden aus, die damit nicht einverstanden waren, daß sie gewissermaßen für die-sen Ausfall aufkommen sollten. Sie lehnten die

berühmtheit besaßen, sind gleichfalls der großen Wiener Pleite zum Opfer gefallen. Sie gleichen sich, wie das so üblich ist, mit fünfunddreißig Prozent aus. In zwölf Monatsraten natürlich.

Und weil das Gesetz der Serie augenblicklich in Wien auch für die Insolvenzen Geltung hat, ist in derselben Woche auch das Hotel Panhans am Semmering verkracht.

Ein Riesenunternehmen mit fast tausend Zimmern und einmal ein Dorado an Fröhlichkeit und Eleganz.

Jetzt hat es eine Schuldenlast von vier Jetzt hat es eine Schulde hiast von vier Millionen angehäuft, und weil jeder Tag nur die Passiven vergrößern müßte, hat man das Hotel einfach bis auf weiteres ganz gesperrt. Der Panhans war früher fast eine Dependance Wien. Dort hat der Wiener seine Sonntage verlebt und die zwei Stunden Eisenbahnfahrt wäre auch die alte Wiener Gemütlichkeit mit brachten ihn mitten in die Wunder der fünfunddreißig Prozent in den Ausgleich geHochgebirgswelt. Jetzt macht er höchgangen.

Das Bundesamt für Statistik hat dieser Tage mitgeteilt, daß allein im Wiener Stadtbereich im verflossenen Jahr rund 280 000 Exekutionen angemeldet worden sind so daß also fast schon auf ieden schoten besihmtelt besoßen eine Hüßer zu nehnen, die auch einmal Weitbereich sein schon auf ieden schoten besihmtelt besoßen eine Fußwanderung in die allernächste Umgebung, denn zu mehr reicht sein Portemonnaie nicht aus. Und den Fremden ist der Semmering auch längst zu teuer geworden. Sie wollten nicht die Spesen für einen Betrieb decken, der sich zuletzt ganz auf das Neppen eingestellt hatte.

> Man könnte angesichts der großen Wiener Pleite fast elegisch werden, aber es hat nicht viel Zweck. Und es wäre auch innerlich unwahr, genau so unwahr wie die jetzt in allen Tonarten wiederholte Klage, daß an all dem die übermäßigen Steuern Schuld tragen. Wer jetzt Konkurs anmeldet, ist bestimmt auch Wer jetzt Konkurs anmedet, ist bestimmt auch die Steuern schuldig geblieben, obwohl doch die immer in den Preisen einkalkuliert waren. Vielleicht ist das ein Widerspruch in sich, aber der Pleitegeier in Wien gibt sich noch immer alle Mühe, ein freundliches Gesicht zu machen. Nur die echte "Duliöh"-Stimmung von ehemals ist es freilich nicht mehr, und messehmel kommt es einem fast so vor als und manchmal kommt es einem fast so vor, als

### Berliner Börse

Interesse für Maschinenwerte — Pfandbriefmarkt fest

und Glattstellungen. Einzelne Werte wie Ilse, Chade, Siemens, Gesfürel, Karstadt, Elektrisch Licht und Kraft usw. verloren bis zu 3½ Prozent. Lorenz konnten um 7. Aku um 2½, Sarotti und Norddeutsche Wolle um je 1½ und Buderus um 2½ Prozent anziehen. Interesse für Orenstein & Koppel. Stimmung später wieder allgemein freundlicher. Auch Reichsbankanteile zeighneter sich durch gesten. bankanteile zeichneten sich durch größere Um-satztätigkeit aus. Nur Kupferwerte und Chade-Aktien weiterhin schwach. Im Vergleich zu den festverzinslichen Werten war das Geschäft

den festverzinslichen Werten war das Geschäft am Aktienmarkt aber immer noch sehr still.

Im Erwartung einer Diskonter mäßigung der Reichsbank für den Anfang der nächsten Woche blieb die Stimmung am Pfandbriefmarkt recht fest. Altbesitzanleihe eröffneten mit 58,80 Prozent gut erholt, Neubesitz und Ausländer lagen behauptet. Stadtanleihen, Gold- und Liquidationspfandbriefe 1 Prozent höher. Reichsschuldbuchforderungen wiesen nur geringe Veränderungen auf. Devisen waren eher angeboten, das Pfund schwächer, der Dollar fester. Geldsätze unverändert. Der Kassamarkt war gut gehalten. Bei IG. Kassamarkt war gut gehalten. Bei IG. Chemie setzte sich die Bewegung in den 50prozentigen Stücken fort. Am Privat disk on tmarkt war der Umsatz heute klein, es wurden etwa 2 bis 3 Millionen Reichswechsel per
5. August abgegeben. Auf Rückkäufe der
Spekulation schloß die Börse in freundlicher Haltung, Spezialwerte wie Schwarzkopf, Orenstein, Reichsbank, Berger, Lorenz und Sachsen-

Die Tendenz an der Nachbörse ist freund-licher, aber ohne Geschäft.

Breslauer Börse Anleihemarkt gehalten

Breslau, 3. Mai. Zum Wochenschluß Tendenz etwas schwächer. Am Anleihemarkt erhielt sich das Interesse der letzten Tage. Liquidations-Landschaftliche Pfandbriefe lagen besonders fest, und zogen auf 78,5 an, die Anteilscheine 23,65. Liquidations-Bodenpfandbriefe 84¼, die Anteilscheine 13¼, Sprozentige landschaftliche Goldpfandbriefe unverändert 96,30, dagegen zogen die 6prozentigen und 7prozentigen Landschaftlicher Goldpfandbriefe unverändert 96,30, dagegenmehl 1990 dagegen 2000 dagegen 20 tigen Landschaftlichen Goldpfandbriefe um etwa 2 Prozent an. Roggenpfandbriefe 7,65, Alt-besitz 58,30, schwächer, Neubesitz 11,20. Am Aktienmarkt war Meinecke bis 9514 gesucht. Gebr. Junghans 2½ Prozent, Schott-witzer Zucker leicht befestigt, 113, Rütgers-werke 1 Prozent höher. Unverändert notierten Gorkauer 104,5, Knapp behauptet Straßenbahn, 43¼. Gruschwitz Textil 63,5.

Mangelnde Unternehmungslust

Berlin, 3. Mai. Der Produktenbörse mangelte es auch am Wochenschluß an Unternehmungslust. Die gestrige Entscheidung im Reichskabinett bezüglich der Erhöhung der Einfuhrscheinwerte für Roggen, Hafer und Gerste vermochte auch keine Anregung zu bieten, da man über die endgültigen Sätze noch im Un-klaren geblieben ist. Das Mehlgeschäft läßt auch jegliche Belebung vermissen, so daß bei geringem Angebot und auch nur vorsichtiger geringem Angebot und auch nur vorsichtiger Nachfrage der Preisstand im Promptgeschäft etwa unverändert war. Am Lieferungsmarkt setzte Weizen bis eine Mark niedriger, Roggen bis eine Mark höher ein. Weizen und Roggenmehle lagen bei behaupteten Preisen still. Am Hafermarkt verhielt man sich allgemein abwartend, höhere Preisen waren kaum zu erzielen Gerste findet nur in feinen kaum zu erzielen. Gerste findet nur in feinen Qualitäten Beachtung.

### Berlin, 3. Mai. Ungünstige Momente ver- Breslauer Produktenmarkt Stark ungeklärt

Breslau, 3. Mai. Der Markt zeigte auch im Laufe der Börse eine sehr ungeklärte Tendenz, da man bis jetzt über die Zollmaßnah men noch nichts erfahren konnte. Weizen war behauptet and wurde bei unveränderten Preisen aufgenommen, dagegen zeigt sich auch heute für Roggen keine Kaufneigung. Schwach das Angebot in Weizen und Roggen. Gerste lag unverändert. In Hafer waren überhaupt keine Preise zu hören. Der Futtermittelmarkt neigt weiter zur Schwäche. Umsätze kamen nicht zustande. Heu und Stroh sowie Saaten

### Berliner Produktenbörse

Weizen Märkischer Lieferung Mai 286 -- 290 Roggen Märkischer Sept. Gerste Braugerste Futtergerste und Industriegerste Fendenz: ruhig 192-203 162-168 Märkis-Lieferung Mai 184-186 Fendenz: ruhig für 1000 kg in M. ab Stationer Mais Plata Rumänischer

Tendenz: für 1000 kg in M. Weizenmehl 313/4-40 Tendenz: ruhig

| UHRICHO                                 | OIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin, 3.                              | Mai 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weizenkleie<br>Weizenkleiemelas         | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tendenz : still                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Roggenklete<br>Tendenz: still           | 93/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in M. frei                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tendenz:                                | ab Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leinsaat<br>Tendenz:                    | in ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Viktoriaerbsen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Futtererbeen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelnechken                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | 19,00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gelbe Lupinen                           | 20.00-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seradelle, alte                         | potenty +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neue                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapskuchen                              | 13.00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leinkuchen                              | 18.00-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 8,40-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | A STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| märkische Statione<br>Berliner Markt pe | r 50 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kartoffeln, weiße                       | 1000/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do. rote                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odenwälder blaue                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| do. gelbil.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raprikkartonein                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIO Starkeprozei                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - J. J. L. 4 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Berlin, 3.  Weizenkleie Weizenkleiemelas Tendenz: still Roggenklete Tendenz: still für 100 kg brutto e in M. frei Raps Tendenz: für 1000 kg in M. a Leinsaat Tendenz: für 1000 kg Viktoriaerbsen KI. Speiseerbsen Futtererbsen Futtererbsen Peluschken Blaue Lupinen Gelbe Lupinen Gelbe Lupinen Seradelle, alte neue Rapskuchen Leinkuchen Trockensechnitzel prompt Sojaschrot Kartoffelflocken für 100 kg in M. at märkische Statione Berliner Markt pe Kartoffeln Weiße do. rofe Odenwälder blaue do. gelbfl. do. Nieren Fabrikkartoffeln pro Stärkeprozen | Berlin, 3. Mai 1 Weizenkleie 91/2 Weizenkleiemelasse Tendenz: still Roggenklete 93/a Tendenz: still für 100 kg brutto einschlin M. frei Berlin Raps Tendenz: für 1000 kg in M. ab Stat Leinsaat Tendenz: für 1000 kg in M. Viktoriaerbsen 24,50- KI. Speiseerbsen 18,00- Futtererbsen 17,00- Euttererbsen 18,00- Futtererbsen 15,50- Wicken 19,00- Blaue Lupinen 20,00- Seradelle, alte neu 28,50- Rapskuchen 13,00- Leinkuchen 13,00- Leinkuchen 13,00- Leinkuchen 13,00- Leinkuchen 13,00- Leinkuchen 13,00- Leinkuchen 15,50- Gebe Lupinen 20,00- Kartoffelflocken 15,50- für 100 kg in M. ab Ablatt märkische Stationen für der 100 kg in M. ab Ablatt märkische Stationen für der 100- Kartoffeln weiße do. rofe Odenwälder blaue do. gelbfl. do. Nieren Fabrikkartoffeln pro Stärkeprozenl |

### Breslauer Produktenbörse

Getreide Tendenz: unsicher Weizen (schlesischer) Hektolitergewicht v. 741/2 kg 27,50 27.80 26,80 Roggen (schlesischer)
Hektolitergewicht v. 71,2 kg 16,70 16,70 Hafer, mittlerer Art und Güte Braugerste, feinste Sommergerste, mittl. Art u. Güte Wintergerste Industriegerste 19,00 18,00 17,00 Mehl Tendenz: ruhig 3. 5. 1 Weizenmehl (70%) Roggenmehl (70%) (66%) 1,00 Mk. teurer (60%) 2.00 Auszugmehl

Metalle

Berlin, 3. Mai. Elektrolytkupfer, bars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Preis für 100 kg in Mk.: 1331/4. London, 3. Mai. 19<sup>7</sup>/16, Gold 84/11½. Silber 191/2, Lieferung

Die Zahl der in Deutschland im Umlauf begeforderten Preise ab und kauften nichts mehr Die Metallwaren-Industrie klagt findlichen Kraftomnibusse für den bei Zwieback ein. Und so wie es heute mit die- über scharfe Unterbietungen deutscher Metall- Personenverkehr beträgt z. Z. 10750 ser einstigen Metropole der Wiener Mode ge- warenfirmen auf den Auslandsmärkten.

### Wirtschafts-Kurzberichte

Deutschlands Rohzinkverbrauch betrug 1929 (in 1000 To.) 199,5 (1928: 204,3).

Die Kohlensyndikate sind berechtigt, ihre Preise ab 1. Mai infolge der Umsatzsteuer-erhöhung um 1/10% zu erhöhen.

Die schlesischen Getreideinteressenten haben die Errichtung einer Geschäftsstelle der Reichs-Maisstelle in Breslau beantragt.

In den Jahren 1924/29 wurden 400 Mill. RM. öffentliche Mittel für Siedlerzwecke bereitgestellt.

In der Zeit vom 1. Januar bis 15. April wurden auf dem Inlandsmarkt 155,4 Mill. RM. Anleihen aufgenommen.

Am 15. April d. J. wurde in 908 (104) Ge-meinden mit 1897 (209) Gehöften die Maul-und Klauenseuche festgestellt.

Zur Hebung der landwirtschaftli-chen Produktion sollen im neuen Etat-jahr erstmalig 1½ Mill. RM. aus Reichsmitteln bereitgestellt werden.

Der Zinkwalzwerksverband hat den Zinkblech-Grundpreis am 1. Mai erneut um 0,75 Mark je 100 kg ermäßigt.

Die Reichsbahn beförderte im März (in 1000 To.) 45 Reparations- und 32 freie Kohle nach Italien.

Die kurzfristigen Kommuna schulden betragen rund 1650 Mill. RM. Kommunal-

Zugunsten der Umschuldungsaktion der Kommunen legt der Sparkassen- und Giroverband die vierte Ausgabe der Inlands-anleihe von 50 Mill. RM. auf.

In Ymuiden bei Amsterdam ist mit einem Kostenaufwand von 19,5 Mill. Hfl. die größte Schleuse der Welt fertiggestellt

Die Bestände an Elektrolytkupfer sind 50000 To. höher als im vorigen Jahr.

### Abwartende Haltung der Reichsbank

Berlin, 3. Mai. Der Zentralausschuß der Reichsbank ist vorläufig immer noch nicht einberufen worden, so daß der Eindruck in Berlin entstanden ist, daß die Reichsbank offenbar den Geldmarkt noch einige Tage beobachten will, ehe sie sich hinsichtlich ihrer Haltung angesichts der Diskontsenkungspolitik der großen ausländischen Plätze entschließt.

### Ein Chile-Angehot der Kruppschen Werke

Wie das in Valpareiso erscheinende Wie das in Valparels o erscheinende Blatt "La Union" mitteilt, hat eine Industrie-gruppe der Regierung Chiles einen Plan be-treffs Errichtung von Eisengießereien und Gas-fabriken. sowie Elektrizitätsanlagen in der Nähe von Valpareiso überreicht. Die Errichtung einer von Valparelso doerreicht. Die Errichtung einer neuen Gesellschaft wird geplant, und die Firma Friedr. Krupp, Essen, beabsichtigt sich mit 10 Prozent des Aktienkapitals zu beteiligen. Neben der chilenischen Regierung sollen die Lebu-Kohlen-Gesellschaft und die Chilenische Bank Anteile des neuen Unternehmens erwer-

### Devisenmarkt

|    | Für drahtlose          | 3.     | 5.     | 2. 5.  |        |  |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|    | Auszahlung auf         | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |  |
| 9  | BuenosAires 1P. Pes.   | 1,608  | 1,612  | 1,595  | 1,599  |  |
| 8  | Canada 1 Canad. Doll.  | 4.177  | 4,185  | 4,178  | 4.186  |  |
| ij | Japan 1 Yen            | 2,068  | 2,072  | 2,038  | 2,072  |  |
| 6  | Kairo 1 agypt. St.     | 20,86  | 20,90  | 20,83  | 20,90  |  |
|    | Konstant. 1 ttrk. St.  | _      |        | -      | -      |  |
|    | London 1 Pfd. St.      | 20,342 | 20,382 | 20,34  | 20,38  |  |
|    | New York 1 Doll.       | 4.1845 | 4,1925 | 4,1845 | 4,1925 |  |
|    | Riode Janeiro 1 Milr.  | 0,498  | 0,500  | 0,498  | 0,500  |  |
|    | Uruguay 1 Gold Pes.    | 3,846  | 3,854  | 3,846  | 3,854  |  |
|    | AmstdRottd. 100Gl.     | 168.38 | 168,72 | 168,41 | 168,75 |  |
|    | Athen 100 Drchm.       | 5,435  | 5,445  | 5,435  | 5,445  |  |
|    | Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,37  | 58,49  | 58,37  | 58,49  |  |
|    | Bukarest 100 Lei       | 2,483  | 2,487  | 2,488  | 2,492  |  |
|    | Budapest 100 Pengö     | 73,17  | 73 31  | 73,155 | 73,295 |  |
|    | Danzig 100 Gulden      | 81,36  | 81,52  | 81,36  | 81,52  |  |
|    | Helsingf. 100 finnl.M. | 10,534 | 10,554 | 10,534 | 10,554 |  |
|    | Italien 100 Lire       | 21,935 | 21,975 | 21,92  | 21,96  |  |
| į, | Jugoslawien 100 Din.   | 7,408  | 7,422  | 7,408  | 7.422  |  |
| ď  | Kopenhagen 100 Kr.     | 111,99 | 112,21 | 112,01 | 112,23 |  |
| ı  | Kowno                  | 41,76  | 41,84  | 41,76  | 41,84  |  |
| H  | Lissabon 100 Escudo    | 18,78  | 18,82  | 18,79  | 18,83  |  |
| ı  | Oslo 100 Kr.           | 111,98 | 112,20 | 111,99 | 112,21 |  |
| ı  | Paris 100 Frc.         | 16,415 | 16,455 | 16,415 | 16,455 |  |
| ı  | Prag 100 Kr.           | 12,399 | 12,419 | 12,398 | 12,418 |  |
| 1  | Reykjavik 100 isl. Kr. | 92,03  | 92,21  | 92,03  | 92,21  |  |
| 1  | Riga 100 Lais          | 80,07  | 80,83  | 80,64  | 80,80  |  |
| 3  | Schweiz 100 Frc.       | 81,115 | 81,275 | 81,12  | 81,28  |  |
| ı  | Sofia 100Leva          | 3.036  | 3,042  | 3,036  | 3,042  |  |
| d  | Spanien 100 Peseten    | 51,92  | 52,02  | 51,87  | 52,97  |  |
| ı  | Stockholm 100 Kr.      | 112,39 | 112,61 | 112,43 | 112,65 |  |
| ı  | Talinn 100 estn. Kr.   | 111,51 | 111,73 | 111,47 | 111,69 |  |
| ı  | Wien 100 Schill.       | 59,025 | 59,145 | 58,99  | 59,11  |  |

### Magdeburger Zuckernotierungen

Magdeburg, 3. Mai. (Terminpreise.) Tendenz ruhig. Mai 7,55 B., 7,50 G., Juni 7,65 B., 7,60 G., Juli 7,85 B., 7,70 G., August 8,10 B., 8,00 G. September 8,15 B., 8,10 G., Oktober 8,40 B., 8,30 G., Dezember 8,60 B., 8,50 G., Okt. Dez. 8,50 B., 8,40 G., Jan.-März 8,80 B., 8,70 G.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko, Druck: Kirsch & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen OS.

## Was liest die Jugend in der Zeitung?

Die Zeitung ift eine Angelegenheit der Erwachsenen. Wenn in ihr Dinge gu lesen find, die für die Jugend nicht paffen, so ift bagu zu sagen, daß bie Zeitung nicht für die Jugend, sondern eben für Erwachsene bestimmt ift und also nicht den Charakter einer Jugendschrift trägt. Als Organ ber Tagesgeschichte und als Großmacht im öffentlichen Leben tann und barf fie aber nicht von ber Schule fern gehalten werden, wenn die Schule ihrer Aufgabe gerecht werden will, einen lebensvollen Gegenwartsunterricht zu bieten!

Sin führender deutscher Schulmann, der lebensvoller Unterricht, wird Gegenwarts-Kulbursenatur Dr. Strunk, Danzig, außerte sich in unterricht gesorbert. Die Auffassung ber so positivem Sinne zu der Frage, "Zeit ung und Schule", daß wir seine Ausführungen hier im Auszug, gitiert aus der "Deutsen Presse" (Heft 17), wiedergeben wollen. D. Red.

Bon der Jugend der höheren Schulen und der Mittelichulen wird die bon ben Eltern gelefene Ortszeitung von Quinta ober Quarta an viel gelesen, von vielen Knaben und Mädchen regel-mäßig, meist der lokale Teil und die Un= Beigen, leiber auch die fensationellen Nach-richten, felten ber Roman unter bem Strich. Bwischen Mädchen und Jungen ift in diefer Besiehung feine Berichiedenheit festzuftellen. Die Bolfsichüler lefen die Tagespreffe in ben letten brei Schuljahren, befto mehr ober weniger, je mehr fie von ihren Eltern und Lehrern dagu angehalten oder davon abgehalten werden. Jedes Kind weiß, welche Zeitung die Eltern lesen. Das Sauptintereffe erregen bei ihnen die Berichte über große Tagesereigniffe und aftuelle Reuigkeiten, insbesondere die mit Bildern versehenen, 3. B. die Erdfahrt des Zeppelin. Biele Rinder intereffieren sich vor allem für die Mitteilungen über bas Rabiv. Die Begeisterung für die Rätsel ift feit einigen Jahren allgemein. Wieber anbere werden vor allem durch die Berichte über Unglüdsfälle und Berbrechen und baher auch über Gerichtsverhandlungen angezogen. Auch Rachrichten über das Tier- und Pflanzenleben werden gern gelesen. Manche lefen auch Artifel, die fich auf die Lehrer beziehen. Politische und wirtschaftliche Fragen finden meist gar fein In-

Ginen Beweis, wie die Ingend die Preffe lieft, bieten die Jahresarbeiten, die in manchen Schulgattungen vorfommen; fie enthalten in großer Bahl Ausschnitte und Bilber aus Zeitungen und Beitschriften. Es kommt auch heute noch vielfach ben foll, bafür kann ber Auffat von Thein als bor, daß die Eltern den Rindern das Lefen der Tageszeitungen verbieten, fogar auf der Oberftufe größere deutsche Arbeiten bei vierzig Unterrichtsder höheren Schule!

Bon allen Jugendlichen tann gefagt werden, daß fie noch zu keinem festen Urteil über den Wert, die Macht und die Bedeutung der Preffe gelangt find. In den höheren Rlaffen ber höheren Schu-Ien mird im Geschichtsunterricht bei ber Behand- fase in ber Rlaffe geschrieben wird, es lung bes Beltkrieges die feindliche Preffepropa- entfällt alfo auf je gehn Schulmochen ein hansganda gewürdigt, woraus viele zu einer Beurteilung der Preffe als Beltmacht gebracht

### Die Jugend betrachtet bie Zeitung borwiegend als Quelle ber Unterhaltung,

barum find die illuftrierten Blatter beliebt. Gie nimmt die Presse als etwas Gegebenes hin, das dazu da ift, über die Tagesneuigkeiten zu berichten, und macht fich wenigstens in der Mittel= und Volksschule weiter teine Gedanken darüber. Nur wenn sie im Unterricht ausdrücklich barauf hingewiesen wird, lernt sie etwas darüber. Im allgemeinen glauben die Rinder, daß alles, mas in der Zeitung gedruckt steht, wahr ift. Hier und ba ift bei der Jugend inftinktiv eine Renntnis ber Macht der Preffe vorhanden, denn einzelne Rinder haben hier und da damit gegenüber ihren Lehrern gedroht, daß ber Bater dieses oder jenes in die Beitung bringen würde!

### Wie denkt die Schulbehörde über die Presse in der Schule?

In früherer Zeit war es etwas Besonderes, wenn die Presse in der Schule für die Ausgaben wurde — es war eine starke Gegnerschaft bagegen hätten. Der Umschwung ift dann in der Kriegsersten Male ziemlich allgemein Presseberichte über Rriegsereigniffe in ben Schulen vorgelesen. Die Benutung der Preffe im Unterricht hat feitbem deutlich zugenommen. Auch heute enthalten zwar Breffe, aber die ganze dem Leben der Gegenwart einen guten Robstoff für den staatsbürgerlichen durch Eingehen auf den Sandelsteil der Zeineueren Sprachen wird die Lefture fremd-Sprachlicher Zeitungen ober Zeitschriften burch bie

Budo nur 25 Plg.

Lehrer über die Berwendung der Presse im Unterricht ift gang berschieden; es läßt fich aber wohl fagen, daß fie durch die Mehrzahl ber Lehrer benutt wird, ba ein lebensvoller Gegenwartsunterricht nur unter ständiger Verwertung der Presse möglich ift. Diejenigen Fächer, in benen am meiften die Preffe verwandt wird, find Erdfunde (hier besonders Reiseschilderungen), Staatsbürgerfunde, Geschichte, Seimatkunde im weiteften Sinne, auch Rechnen, und zwar wegen der Wochen- und Marktberichte und der Kursangaben, die zu Aufgaben viel verwandt werden, und die fremden Sprachen in den höheren und Mittelichulen. hier und da auch Raturfunde, insbesondere Tierbeobachtungen, und Deutschunterricht. Der heimatkundliche Unterricht wird durch Heimatbeilagen mancher Zeitungen erfennbar beeinflußt und geförbert. hier und ba find altere Schuler bier in Ronflitte geraten, er muß fich immer Tagespreffe in Erscheinung tritt, angeregt worden,

Beitungsausichnitte für beftimmte Referate gur Gelbstbearbeitung bon Gegenwartsftoffen zu fammeln.

Es besteht kein Zweifel, daß durch die Vermertung der Preffe der Unterricht belebt wird bag er gegenwartsbetont und lebensmahrer wird, und zu richtiger Einschätzung moderner Geschehnisse und Ericheinungen führt. Die Schule foll für das Leben erziehen, also muffen bie Schuler bagu erzogen werden, die Tagesereignisse zu begreifen und für ihr Wissen und Wollen nugbar zu machen. fritischen Lefen, jum fritischen Berftanbnis ber Zeitung zu erziehen, bas gehört zum Hauptgebot der modernen Schule, nämlich der Erziehung zum elbständigen Denten. Jede parteipoli= tische Einseitigkeit und Voreingenommenheit ift bei der Berwendung ber Zeitung gu bermeiben. Borsicht ift also geboten, der Parteifanatiker kann ber so stark als Mitarbeiter ber gegenwärtig halten, daß

bie Schule nicht einer Partei bienen

darf und daß, wie die Berfaffung vorschreibt, bie Empfindungen Andersdenkender geschont werden müffen.

Allgemein wünscht man bom Standpunkt ber Jugenderziehung, um die Presse als Bilbungsmittel ansehen und fie ohne Gefahr verwenden zu können, daß sie das Sensationelle, sexuelle Delifte u. ä. verdrängt und fich bei der Berichterftattung barüber bie größte Burüdhal-Dazu kommt die Berpflichtung, die Jugend jum tung auferlegt. Die hier liegende Gefahr ift wohl allgemein anerkannt, es ift aber nicht gelungen, sie durch Borschläge gu beseitigen, so daß hier ein Broblem offenliegt. Biele Lehrer nehmen in ber Zeitung zu Schul- und Erziehungsfragen das Wort; es gibt wohl feinen Stand. als der Lehrerstand.

## Steude am deutschen Aufsatz

von Oberstudiendirektor Dr. Hartmann, Charlottenburg

Die entschiebenen Schulreformer chreiben als Motto über ihre Bestrebungen Freude an der Schule". Wie diese Freude ausfieht, wodurch fie hervorgebracht wird bezw. werwochen find für den Schüler feine Rleinigkeit" ift hiermit die Belaftung durch häusliche Arbeiten gemeint ober die Anstrengung in ber Schule bei ben Rlaffenauffagen? Der Berfaffer weiß boch, bağ minbeftens bie Salfte ber Auf. licher Auffat; ift bas gu viel? Dber meint ber Berfaffer, daß unfere Jungen und Mabel gu febr angestrengt werden, wenn sie alle gehn Bochen einmal einen zwei- bis vierftündigen Auffat in ber Rlaffe ichreiben? Jeber, ber eine Schule besucht oder besucht hat, weiß, daß sich die meisten Schüler auf den Tag freuen, an dem ein mehr= ftundiger Rlaffenauffat gefchrieben werden foll, benn bann fallen andere Unterrichtsftunden aus, und man brancht nicht für sie zu arbeiten. Dann die Wahl der Themen. Thein wünscht nur Beobachtungs-, Erlebnis-, und Bekenntnisauffage. Der Lehrer foll bei ihrer Durchficht an erforschen suchen, was für ein "Typ" der betr. Schüler ift und soll möglichst wenig ober beffer gar nicht korrigieren, mehr loben als tadeln. Das Ideal, das aber erft in Lübed und Wien erreicht ift, befteht darin, daß die Auffage überhaupt nicht zensiert werden. Und dann vor allem: graphischen Rüffler sterben aus". Hiergegen sind denn aber doch sehr ernste Einwendungen zu machen, die ben Kern des gangen Schulproblems

### Bas foll benn die Schule?

Ift fie nur eine Einrichtung, um der Jugend bes Unterrichts und ber Erziehung verwandt möglichst viel Unterhaltung zu verschaffen, ober soll sie für das Leben vorbereiten borhanden. Die Schutbehörden faben es nicht und ergieben? Wenn ber Berfaffer meint, gern, ohne daß sie gerade ihre Benugung berboten daß die prosaische Erörterung offen gu Tage liegender Tatsachen wie "Der Nuten der Kohle" beit eingetreten, als die Jugend die Extrablätter ober "Die Bedeutung der Balber" überfluffig ift, und die Ariegsberichte las und sich dadurch an die so verkennt er, daß diese Themen nicht um des Zeitung mehr gewöhnte; damals wurden zum Lehrers, sondern um des Schülers willen gestellt werden. Für den Lehrer sind sie natürlich selbstverständlich und abgedroschen, aber für bie Schüler einer bestimmten Stufe find fie neu. Die Schülergenerationen wechseln in jedem Jahr, die behördlichen Lehrplane und Richtlinien feine mahrend der Behrer unter Umftanden langere ausbrückliche Unweisung über die Berwendung der Zeit benfelben Unterricht auf berfelben Rlaffenstufe behält. Es ist doch ebenso wie mit dem sugewandte Auffassung ber Lehrpläne legt ihre Unterricht im Caefar ober im Phthagoräischen Berwendung nahe. Die Zeitung bietet vor allem Lehrsag. Gewiß find auch diese Dinge für den, ber sie beherrscht und in jedem Jahr behandeln Unterricht; die staatsbürgerliche Ausbildung kann soll, "offen zu Tage liegende Tatsachen", aber für den Schüler, der in die betreffenden Rlaffen tung wesentlich vervolltommnet werben. In ben fommt, find fie neu, und muffen erft bon ibm erarbeitet werden! Es ift felbstverständlich, daß jeder, der eine höhere Schule verläßt, über fo amtlichen Lehrpläne empfohlen. Ueberall wird lebenswichtige und lebensbedingende Fragen wie sondern auch der Lehrer denkt. (3ch nehme die nach dem Rugen der Rohle, der Bälder, der Bluffe u. ä. möglichft flare Renneniffe haben muß, und Thein weiß ebenso wie jeder, ber durch eine ihm flar sein.) höhere Schule gegangen ist, daß man in eine

So nett und richtig es daher ift, daß der Phantafie der Schüler einmal freier Spielraum gelaffen nicht täuschen: Die Schüler wollen ichließlich wird, daß fie felbst gemählte Themen wie "Franget in der Schule boch etwas Iernen, fie find gar lernt radeln" ober "Hurra, die Tante kommt" behandeln, jo ftellen folche Auffate boch nicht bas Biel dar, das erreicht werden muß. Bielmehr Mufterbeispiel bienen. Bunachft "acht bis gehn erheben bie "Richtlinien fur bie Lehrplane an ben höheren Schulen Preußens" Ausgabe von 1927, Band 1 S. 139 folgende Forberungen:

> "Die Schüler muffen, wenn fie gur Sachlichteit und Lebenstüchtigfeit erzogen werben follen, gelegentlich bor eine gang beftimmte Aufgabe gestellt werben, bei ber auf besonbere Anlagen ober Reigungen feine Rudficht genommen wirb".

Für das Wort "Lebenstüchtigkeit" muß man dem Berfaffer ber Richtlinien besonders dankbar fein. Un biesem Wort werden die extremen Forderungen der entichiedenen Schulreformer icheitern. Lebenstüchtig ift der, der im Leben sich selbst behauptet und burchsett, der geübt ift, den Schwierigkeiten, die das Leben jedem bringt, zu begegnen. Diese Schwierigkeiten find jest ichon ungeheuer groß und werden noch immer weiter machsen, weil das Angebot an Lebensft ellungen infolge unserer katastrophalen wirtschaftlichen Lage immer geringer wird, Beise fteigt. Benn ichon heute, aber noch viel mehr in Butunft, fich ein Junge ober ein Mäbel nur um ben Gintritt in eine Lehrstelle in einem Kontor oder Buro bewirbt und der Lebenslauf oder das Bewerbungsschreiben unordentlich abgefaßt ift, wenn die Gedanten in ihm nicht ordnungsmäßig fortschreiten ober gar grammatische ober orthographische Gehler in ihm enthalten find, wird dann derjenige, der über die Annahme zu entscheiben hat, ein folches Gesuch nicht gurudweisen? Würde Berr Thein es nicht ebenso machen, wenn er eine Stelle gu bergeben hatte, wurde er hierbei nicht die Rolle eines "grammatifalischen Schnüfflers und orthographischen Rufflers" übernehmen? Uebernimmt diese Rolle nicht jeder Buroleiter, jeder Geschäftsmann im gegebenen Augenblid? 3mar fagen die Lehrplane ehr richtig, daß orthographische Fehler bei der Beurteilung der beutschen Auffage nicht "übertrieben" gewertet werben follen. Bon ben grammatischen Gehlern fagen die Richtlinien nichts, natürlich deshalb, weil es für den Schüler und die Schülerin einer deutschen höheren Lehranftalt einfach felbftverftändlich ift, daß fie grammatisch richtig schreiben. Die peinliche Beachtung ber Richtigkeit ber deutschen Sprache follte gerade in einem Teile Deutschlands Regel sein, ber schwer um sein Deutschtum zu ringen bat!

bis gehn deutschen Auffähen im Jahr für ben Lehrer "ein Stein des Anftoges" wird. Wenn er bann barauf hinweift, daß man am beften bie Auffage gar nicht zensieren foll, bann wird in vielen Lefern der Berbacht auffteigen, baß er nicht nur an eine Erleichterung ber Schüler, natürlich an, daß ihm dieser Gedanke nicht gekommen ift, aber daß er fehr peinlich ift, wird

Und nun zum Schluß noch ein Wort über die Frage am tiefften eindringt, wenn man genötigt Afphe ber Schuler. Raturlich find fie

Wir bringen nachstehende Bemerkungen zu dem ist, sie schriftlich darzustellen, wenn man genötigt ersreut, wenn einmal der Gang des Unterrichts ne. 75 der "Ostbeutschen Morgenpost" zur Kenntnis unserer Leser. Die Rebattion. Aber die entschiedenen Schulreformer mögen fich nicht ungehalten, wenn sie scharf herangenommen werden, selbst auf Gebieten, die ihnen nicht liegen. Denn fie empfinden, daß fie hierdurch geforbert merben, daß fie etwas für ihre spätere Lebenstüchtigkeit gewinnen. Wenn wir unsere Jugend für das Leben erziehen wollen, burfen wir nicht nur mit ihr fpielen!

> Man muß ben Anaben icharf herannehmen, bamit es einem fpater ber Dann bante.

### Mein Schlugwort

Es ift ichmer, über fo ernfte Dinge, wie es ber beutiche Schulauffat fein foll, beschwingt und beiter gu ichreiben. Mein Beitrag "Freude am beutschen Auffah" follte, um nicht gu ernft genommen zu werden, bewußt in dem Tone einer gefälligen Ironie und einer heiteren Stepfis (gerade dem extrem Reuen gegenüber) gehalten fein. — Sehr absichtlich habe ich dabei weniger von meiner eigenen Meinung als bon der anderer gesprochen. — Wo 3. B. habe ich behauptet, man "folle" wenig oder gar nicht korrigieren? Wo mahrend bie Nachfrage in besorgniserregender habe ich bas Nichtzensieren deutscher Schülerarbeiten als mein "Ibeal" hingestellt? Und was habe ich mit den "grammatikalischen Schnüfflern und den orthographischen Rüfflern" für unheilvolle Besorgnisse heraufbeschworen! In Erinnerung an Eduard Engels treffliche rungen über die Reformbedürftigfeit ber beutichen Rechtschreibung habe ich nur einer sattsam bekannten Tatjache gebenken muffen: Es gibt ausgeklügelte, "erschnüffelte" beutsche Diktate, bei benen — je nach Länge — auch Söchstgebilbete, wie Studiendirektoren, gehn bis zwanzig Fehler, machen würden. Bas gilt die Wette, herr Dottor? Ich würde nicht wagen, den Berlierer dieserhalb übertreibend zu tadeln, d. h. zu "rüffeln".

Sodann: Sat Sartmann tatfächlich und allen Ernstes geglaubt, ich hätte bei ben schülerhaften, daher "primitiven Belehrungsversuchen" über den "Rugen der Kohle" wirklich an die Lehrer als noch Lernbefliffene gedacht?! Gin zweiftundiger Rlaffenauffat ift m. G. feine "größere beutiche Arbeit", und gerade das von Hartmann mit Recht betonte Ideal einer Erziehung zur Lebenstüchtigkeit erfordert, daß auch der fleinste Hausaufsat "feine Kleinigkeit" sei. Auch die von mir angeführten, wenn auch meist nicht von meinen Schülern behandelten Themen haben &. T. seine Mißbilligung hervorgerufen. Und dabei hatte ich mich Thein fagt, daß die Rorreftur von acht boch fo bemubt, ben Aufgaben eine für die neue Richtung besonders charafteristische Fassung, ba und dort auch eine betont draftische Formulierung Bu geben. Gin Bersuch, ber wie ber meine, barauf abzielt, zwischen dem wertvollen Reuen und dem guten Alten bedacht zu vermitteln, ift ftets eine beifle Geschichte! Immerhin mare ich bereit, meinen Opponenten jum Zeichen beffen, baß ich fein Nachbeter irgend eines "entschiebenen Schul-reformators" bin, von meinen burchgesehenen Auffatheften eine beliebige Anzahl gur Berfügung au stellen.

Dr. Rudolf Thein.

## Unterhaltungsbeilage

## Breslauer Brief

Bir haben Sorgen. Wir haben sely sower Sorgen. Wan sollte eigentlich gar nicht devon sprechen, aber was bleibt einem schiebter leht, in dem also der verschiebte natürlich hinter den Zeitalter leht, in dem also wan doch in einem Zeitalter leht, in dem also webeindehmaturlich hinter den Auflissen machen? Man muß dovon prechen, odwordlich machen? Willissen dovon die Man der Schiebter der Man der Man der Man der Schiebter der Man der Man der Man der Man der Gelegen beit, und de milfe der Serbschild micht bie Kopfidmerzen, die in der böhen Gäste, die kliebter flüssen der ein der Man d

Also der Zepvelinschred nachen. ...

Also der Zepvelinschred fann beiseite gelassen werden. Wir haben größeres zu erwarten. Der Aultusminister Dr. Frim me hat die Möglichkeit, daß er and einmal nach Mittelschlessien käme, nicht durchans in Abrede gestellt. Das will schon mehr sagen! Er ist nicht wie iener Gorm Grhmme, den ein gewisser Fontane einmal besungen, ein Theaterkönig und so, er herrscht auch nicht über Dänemark: er herrscht, was bedeutend einschneibender ist, über der Töne Mark, und davon wissen wir hier ein Lied zu singen, ein Lied, in dem unsere tiesste Sorge, teilweise wenigstens, schwingt.

Da haben wir uniere Oper, von der ja nun ichter Zeit, wo uns die Not auf dern Ariten au balten, von und it der Stadt in den granfamften Beije beschitten wird. Das weiß man in Oberschlesse den geiltreiche wie unterhaltsame Schlager vorägenen Kräften au balten, von und it der Stadt in der granfamften Beije beschitten wird. Das weiß man in Oberschlesse den den den und die Derne Malten der nund it der Erdat in der granfamften Beije beschitten wird. Das weiß man in Oberschlesse den den den und den den der Ertaufsührung etwaren, und bie der Bestung bringen konnte, richtete sich die Soffnung, von dort disse den einige Wöglichseit son vorzelest wird. Die den den und eine Kräften auch keine Kettung beine Kraften auch der Erdat den keine Kräften wird. Die der den und hoher der Erdat den und eine Kräften auch der Erdat den keine Kräften wird. An Berlin macht man ja aur Zeit in der Soof weißen den eninge Wöglichseit son hoher Soof der der Kräften der Vorzelest wird. Die den der erfreusische der Vorzelest wird. Die der der Kräften der Schlager den keine Aufgen der Graften keine Kräften keine Glager vorzellen keine kräften keine Erdat in den kräften keine Kräften keine Kräften keine Kräften keine Kräften keine Kräften keine Lang den der Graften keine Kräften kein keine Kräften keine Kräften keine Kräften kein ber Graften keine Kräften kein der Graften keine Kräften kein keine K

Starke ist bekanntlich am mächtigten allein. Wir haben protestversammelt, wir haben gebettelt und geschrien, wir haben einen Verein gegründet; das alles ging ganz ausgezeichnet. Nun stehen wir vor der praktischen Aufgabe, die 300 000 Mark zu beschäffen, die sehlen, um die Oper zu halten. Man sollte meinen, daß es nicht unmöglich wäre, bei äußerster Sparsamkeit die ersprederliche Zuschüßzumme aus dem Aublikum herauszuholen, wenn das Interesse an der Oper nicht nur mit dem Munde, sondern tatsächlich vorhanden wäre. 300 000 Mark sehlen, das heißt, daß 30 000 Menschen im Laufe einer Spielzeit je 10 Mark aufzuhre einer Spielzeit je 10 Mark aufzuhren, daß heißt, daß 30 000 Menschen kaufen wie kielmehr könnte und müßte ihnen dasür ein drei- oder viermaliger Theaterbesuch freistehen. Die Pläße sind zur Versügung, und Opern sind dazu da, um gehört zu werden. Undere, bedentend kleinere Städte, die in ähnlicher Finanzunt gewesen sind wie wir, haben es fertig gefriegt, ihre Kunstinstitute ganz auf eigene Füße zu stellen. Es sollte schließlich auch dier möglich sein. It es das nicht, so dürste es angedracht sein, den Opernbetried einzu ch rünft en; denn dann ist es erwiesen, daß die Oper nicht mehr den entsprechenden Widerhall im Leben sinder. Kür ein Vereihenden Widerhall im Leben sinder. Kür ein Vereihenden Widerhall im Leben sinder Stür ein Vereihenden Widerhall im Veben sinder Stür ein Vereihenden Widerhall wo uns die Not aus allen Stiesel. Sür ein Vereihenden Widerhall wo uns die Not aus allen Stiesel. Stür ein Vereihenden wird, wo uns die Not aus allen Stiesel Vereihenden wird.

werfe in Aftiengesellichaften umwandeln, um grimmig garend auflochen wird wie die baberische, werke in Aftiengesellschaften umwandeln, um darauf größere Anleihen du machen. Die Erfabrungen im Westen und in Mittelbeutschland sollten war n.e.n. Weder ist es dort, wo die Umwandlung bereits vollzogen worden ist, gelungen, den Betrieb so zu gestalten ober zu halten, wie es im Interesse der Desfentlichseit wünschenswert wäre, noch hat man die Anleihen bekommen, um deren willen die Städte den bedenklichen Schritt getan haben. Aber, wie gesagt, man erwägt auch bei uns, den gleichen Weg einzuschlagen.

grimmig gärend aufkochen wird wie die baberische, wenn es sich um eine Finanzmaßnahme gegen den edlen Gerstensaft handelt. Andererseits aber sagt der Schlesier, der bekanntlich ein ebenso philosophisch wie voetisch veranlagtes Gemüt ist, daß Bier daß allweil flüssige Brot des kleimen en Mannes sei. Möglich ist es schon, daß auch bei uns angesichts einer so unsozialen Maßnahme die Leidenschaften in Ballung geraten, möglich auch daß man sich, wenn auch grollend, sügt. Denn daß kommt natürlich gar nicht in Frage, daß sich irgend jemand eine Beschränkung in dieser Sinsicht auferlege und die Stätte meide, wo sein Geldbeutel so arg angezapst werden soll. Nein, das kommt nicht in Frage; eher kann die Oper die ganze Spielzeit hindurch leer stehen, Ach Gott, und dann kommt noch die aller-allerschlimmste Geschichte. Es ift beschlossen oder vorgeschlagen, aber es soll geschehen, daß in un-serem Schweibn ihrer Reller der Bier-preiß für den Schoppen auf 35 Pfennige er-höht wird. Schrecklich! Nun meine ich zwar, daß unsere Breslauer Volksseele nicht gleich so

### Oberschlesische Streifzüge

Alles neu macht der Mai — Tonfilm mit Geruchseinlage

Frischauf, die Luft geht frisch und rein! Der artiges Gedränge, daß die Autos nur noch im Frühling ist gekommen. Man merkt es in Oberschlesien allerorten. Die Rabler haben an ihren Lenkstangen erstes frisches Grün, die termiten Lenkstangen erstes frisches Grün, die termiten Konden und mancher die drei kunden über den Stadtzentrum kreisten und waisten Plumen, und in den hell gewordenen Jimmern mit den noch österlich frischen Gardinen prangen wieder die zarten Geschenke des jungen Lenz.

Alber nicht nur im Herzen und in den Stuben macht sich die Revolution des Frühlings gegen die düstere Starre des vergangenen Winters bemerkdar — man braucht nur einmal durch die Stadt Beuthener zu erleben. Da wird, sür jeden alten Beuthener zewiß schmerzlich, der tote Schienenstrang der alten Rechten – Der ulfer – Bahn völlig abgerissen, und die Brücken über der Hier – Bahn völlig abgerissen, und die Brücken über der Lindenburgstraße und am Hauptbahnhof verschwinden unter dem Zischen der Sanerstoffgebläse und dem Höhrer. Plöglich sieht dann die altbekannte Stelle ganz neu und mit viel Himmelblau gemischt auß, man sieht am Albend die Sterne und am Tage die Sonne leuchten, wo disher dunkles, schmuziges Eisengerüst stand, und man sühlt ganz unpassend, wie neues Leben aus den Ruinen blüht.

Teben ans den Kninen blüht.

Ta, es ändert sich viel in unserem lieben Benthen. Auf der Bahnhofttraße ist an Stelle des alten Casés "Bier Sahreszeiten" ein neuer Automat entstanden, der eine Fülle von Menschen in sich einschlutt, die Kassaber leuchtet verlockend in nudernsten Licht und Farbessetten. Ta, essen und trinken hält Leib und Seele dusammen. Das weiß man in Oberschlesten sehr genau, und so hat sich schräg gegenüber dem neuen Antomaten ebenfalls ein neues Lokal aufgetan, das seinerseits um Gäste wirdt. Und in der Larnowißer Eraße wirdt, das fann man wohl angesichts dieser Bau- und Kenovationsfreudigkeit sagen.

Alles brängt auf die Straßen. Die Stadt

Zettel abwarsen, um für den Gleiwißer Flugtag zu werden.

Ja, es wird ein ganz großer Tag werden heute in Gleiwiß. Die Polize ist auf den stärften Massenandrang gerüstet und wird die Verkehrsregelung mit klarem Uederblick gestalten. Vedensalls wird der Besuch ledhaster sein als in dem Gleiwißer Stadttheater, das ein sehr unrühmliches Ende gesunden bat. Dort kamen bei der Abschiedsvorstellung des "Kaiser von Umerika" die Leute so spät in dem Juschauerraum, das minutenlang kein Wort von der Bischne herad zu verstehen war — und kein Rolizist und kein Logenschließer war da, der den Lärm der Juspätkommenden durch energisches Türschließen verhindert hätte. Die beiden Darsteller der Unsangsszene hatten es nicht leicht, denn es wurde ihnen aus dem erregten Zurschließen verdindert hätte. Die beiden Varsteller der Unsangsszene hatten es nicht leicht, denn es wurde ihnen aus dem erregten Zurschließen der Unmöglicheit war.

Da sind wir in Beuthen besser dran mit der Ordnung in unserem Theater. Dier beginnt alles pünktlich, und Juspätkommende missen ohne Unsehen der Kerson warten, dis zur Kause. Auch der Film beginnt zu dereits, sich ähnlich einzustellen, besonders der Tonfilm. Sier hatten wir kürzlich in dem modernsten Kinotkeater den Film, Dehifateise wie unterhaltsame Schlager vorsommt, "Es muß nicht Jummer sein mit Majonnaise — man kann auch glüdlich sein bei Harzer Käle. .", den sich bei der Erstaufsührung ein zu nges Ehepa ar wohl so zu Gerzen genommen hatte, das es, reichlich mit liedlich dustendem "Darzer" versehen, der Vorstellung beiwohnte. Wan muß heute mißtrausch sein und fragen: etwa doch nicht aus Keflame?

### Bulmushib suc Lowenin du Brionna

Roman bon Liesbet Dill

(Nachbrud berboten.)

Sch habe fo viele finderlofe Chelente fennen gelernt, die sich wie Freunde eng aneinander-ichlossen und in inniger Gemeinschaft für einander lebten und so viele Chen auseinandergehen feben, neden und sp viele Even auseinandergehen seinen, troß der Kinder. Ich habe den Glauben nicht mehr, daß es soviel bedeutet, ob ein Mensch mehr oder weniger auf der Welt lebt, der seine Existenzuns derdankt. . Mein süßes kleines, warmes Kind, wie hätte ich es lieb gehabt, troßdem es meinem Leben eine so unbermutete Wendung gegeben hat. Ich hätte es aufgezogen und mit ihm gelebt wie eine Mutter, ach nein, wie eine Freundin. Denn was ist eine Mutter, wenn sie uns keine Freundin ist?! Eins ist gewiß. Mein Sohn wäre nicht underbereitet ins Leben geschickt worden, wie wir, die man ins Basser wirft ohne Bor-bereitung und ohne Unterricht im Schwimmen, im Tauchen und all den Kunststücken, die man nun einmal braucht, um sich von den Wellen tragen einmal braucht, um sich von den Wellen tragen und nicht herunterziehen zu lassen. . Theorien! Das Kind ist nicht mehr da! Es ist außgelöscht wie ein kleines zitterndes Lichtchen, dem das Del fehlte, an einem Sommerabend, als die rote Sonne ins Meer sank und die Kinder mit Lam-pions singend an unserem Haus vorüberzogen. In unserem sonnigen Saus in Trier wäre es nicht gestorben. Ich weiß nicht, warum ich das so destimmt glaube. Das Kind der anderen darf leben bleiben! leben bleiben!

Warum? Es ift fo!

Man hat kürzlich von mir "im Interesse die ses Sohnes" die Perlenkette zurückverlangt. Es war ein etwas peinlicher Angenblich, denn die Bachsperlen fann ich nicht jurudgeben. Das ware Betrug und fie in echte verwandeln, bazu reicht mein ftandesgemäßer Buschuß nicht aus.

So habe ich mich einfach geweigert, es zu tun. Es war nicht edel bon mir, aber Leute ohne Gelb muffen auch im Bunkt der Ehre sparsam sein und bürfen fich nicht festlegen.

Der letzte Alt dieser Komödie spielt in einem roten Zimmer. Mit den Rosentapeten habe ich abgeschlossen. Ich sonnte nicht immer die dazwischenschen Vogestäfige zählen und Rosentaopen seinen die sich aus wie berzaubert. Ich swischenschen Vogestäfige zählen und Abie Eich den den die sich in diesem Zimmer abgespielt dat, als ich Kind war und die Türen aufhalten sollte. Rot sollte es sein, brennend mie Flammen. Ich stage ein rosa Band im wie Flammen. Ich wo sand ich brauche, ein von dem Stennend wie Flammen. Ich wo sand ich brauche, ein von dem siehet alles, was ich brauche, ein van Bicher, Zeitungen, Riechsslacons, meine silberne Toilettengarnitur, die ich aus dem Bankerott gerettet habe, das Fiederthermometer und eine große blaue das Fiederthermometer und eine große blaue

In unserem Garten fteht noch bie 100jährige Zeber, in die ich so oft geklettert bin. Die Nachgallen fingen, und ber wilbe Wein bängt hwer über die aufgestühten Berandastäbe, b diese gebrochen find, aber Mama will feine Sandwerker in ihrem Hause. Handwerker können nur Rechnungen schreiben und tommen nie, wenn man fie brancht. Es mag nun alles gehen, wie es geht. Wir laffen ben Wein hängen, es fieht unordentlich aus, aber es paßt besser in unsere Um-

Sett gur Beit ber Rosenblute bleiben bie Borübergehenden vor dem Parkgitter stehen und be-wundern die Rosen. — Gewiß ift sie schön, diese üppige, leuchtende, bunte Bracht, sie hat fast etwas Uebermütiges, aber ich kann das Gesühl nicht los-werden, als sei das alles recht verlockend und schön eigens für mich arrangiert, wie wenn man einem franken Kinde an seinem letten Abend noch einmal ein altes Lied vorsingt.

Die Wohnung, biefer Part und diefe Zimmer, alles erinnert mich an meine erste Kindheit, an die Geschichte der Frau, die sich hier abspielte, benn meine ersten Eindrücke von einem Glück, das hobe Zeber ragte gegen den tiefblanen Nachthim-mel, auf dem die Sterne blisten, kein Lüftchen regte sich. Der Wond stand über dem Haus und warf einen gespenstigen langen Schatten über den Rasen. . . es war eine warme italienische Racht. Blick, den Mama hinter meinem Rücken mit ihm

Der Springbrunnen rauschte schläfrig, irgend-wo sangen die Studenten im Chor zur Mandoline. Ich lauschte. Alles sah aus wie verzaubert. . . Er benkt, daß ich ihm glaube, und ich spiele

einmal in einer jener sonnendurchglühfen ver-lassenen Grenzgarnisonen auf bem Markt kaufte, als ich noch glüdlich war ober es mir einbildete.

Unsere alte Rinderfrau hat uns auch in bieses Haus begleitet. Mein erster und letzter Umzug, sagte sie. Sie ist fest davon überzeugt, daß all mein Unheil nur daher kam, weil ich keine wollenen Strümpfe trug, die sie mir seit zwanzig Jah ren unentwegt ftridt. Sie ift steinalt und silber weiß und kindisch geworden, sie strickt immerzu, sie braucht gar nicht mehr hinzusehen. Ihre einzuge Freude ist eine Tasse Kassee, und sie lebt desbalb immer noch im Streit mit der jeweiligen Köchin, aber sie ist gesund und wird uns alle überleben. Ich habe jeht erst ersahren, daß sie noch als Witme einen Sohn bekommen hat. Er ift Damenschneiber in Franksurt. Sie erzählte es mir in einer langen Nacht, als ich schlaflos lag und sie an meinem Bett saß. Man kann boch nicht immer von sich selber reden. Also auch eine Bergangenheit. Wer hätte sie nicht? Und ich bätte immer geschworen, daß dieser silberne glatte Scheitel auch einen Beiligenscheit tripe. Scheitel auch einen Beiligenschein trüge. . . ja, die Aureolen!

Bon unferem Sausarat halt fie nichts, benn sie hat ihn ja als Jungen gekannt und ihn mehr als einmal geohrseigt wegen meiner naffen Schuhe. . und bann berschreibt er ja nichts. . und redet zu wenig. .

Der gute bide Wilhelm! Ich bin überzeugt, er versteht nicht das mindeste von meiner Krank-heit ober belügt mich. Kranken soll man ja etwas

Er bentt, daß ich ihm glaube, und ich spiele es ihm vor. Es amufiert mich, ihm fleine Fallen Bu ftellen, in benen er sich bann berfängt. — 3ch glaube wahrhaftig, so oft er mich sieht, erinnert er sich, daß er mir einmal am sechsten August in bem Kurgarten am Rhein seine Liebe gestand. . . er glaubt vielleicht, ich denke daran, wenn er neben mir fist und mir ben Buls fühlt. . . Natürlich bente ich baran. Niemand bergift eine Liebeserklärung in einem noch fo bunklen Garten, und niemand einen Ruß, ben einem jemand auf ben Naden gebrückt hat. . . aber es kommt bor, bag man bas Gesicht bestenigen bergißt ober ben Namen. . . ober bie gange Berson. . . Wilhelm mit den blauen Augen in der Tat fast aus dem Gedächtnis verloren. Es ift Tragifomit bes Schidsals, bag er nun Babearzt in meiner Heimatstadt geworden ift und ihn Mama zu unserem Sausarzt auserkoren hat. Er ift somit gewiffermaßen mein letter Ravalier geworden. "Mein einziger Trost ift", sagte ich zu Wilhelm, "daß es ein so anständiges Leiden ist, und daß es nur mir bem Bergen gusammenhängt und man wenigstens auf afthetische Weise umfommt. Mama fann die Dame in ber Fremdenpenfion nicht huften hören. Ich bin gand still, wenn ich leide. Ich lege mir nur ein seuchtes Taschentuch aufs Herz, und wenn man Sie eines Tages rusen wird, Wil-helm, dann werden Sie gleich angelaufen kommen mit dem diden Dottorftod, nicht wahr? Gie

Ach laffen mich nicht allein?"
Wilhelm warb ärgerlich.

Sie find unverändert und unverbefferlich. Mit Ihnen fann man nicht über bas Ernftefte bernünftig reben. — Wenn ich Sie behanbeln foll, muffen Sie gehorchen!" sagte er mit strengem Dottorblid.

Ich versprach ihm bas.

(Fortfetung folgt.)

führt ab, es wirkt sehr milde, versuch es, und Du bist im Bilde

## / Wandern & Reisen & Verkehr



Bon Hermann Buge, Berlin

Schon lange vor der großen Reisezeit drängt gesunder Arbeit angeregt. In der Freilustpflege und ein gewaltiger Tried ins Freie binaus. Be-sonders bewußt wird uns diese Macht in der Nähe "Turnen" der Haut einen besonders günstig der großen Städte, wo der sonst in graue Häuser-mauern gezwungene Stlave unserer Zivi-tisation seine karge Freizeit in Wald und Held und auf dem Wasser verbringt, sobald die Witte-

Wir machen es anders als die Genera-tion vor uns. Da dienten die ersten Monate bes besseren Jahresabschmittes zu allerlei Auren, die Alt und Jung, Gesunde und Kranke gebrauchbee All umb zung, Seintoe und steat mit mancherten. Da wurde der Körper gereingt mit manchertei Kräutern und Säften, das alte, ichlechte Blut zur Erneuerung gebracht durch Aberlaffen und Schröpfen, der ganze Körver durchgespült durch Tränke und Wäfferlein. Zweifellos viel Gutes, das manchem, unter den früher oft ungefunden Verhältniffen leidenden Draanismus mit diesen Witteln, wenn sie auch mehr oder weniger gewa alt fam waren, angetan wurde. Noch hat sich ja manches davon im Volke erhalten, und selbst die Heilunde greift mitunter darauf zurück. Aber im allgemeinen gehen wir doch jeht den mehr nat ürsten. allgemeinen gehen wir doch jest den mehr nat ür-Lich en Weg, auf den uns schon Wanderlust und Freiheitssiehnlucht treiben. Was suchen wir da

Aus dumpfer Stuben Qual entronnen, sreuen wir und dunächst der frischen, freien Luft. Umser Atem geht leichter, unsere Brust weitet sich stärber, wenn wir im Frühling oder in den ersten Sommermonaten den Brodem des Waldes, den Duft ber Wiesen, den Geruch des Felbes oder die frijche Brise auf dem Wasser in uns hineintrinken. Wit jedem Atemzuge schöpfen wir den lebensspen-denden Sauerstoff und bringen Umsas und Arbeit in unseren Zellen, Geweben und Säften zu stärkerer Leistung.

Die frische Luft übt aber auch auf unsere äußere Saut einen segensreichen Einfluß aus. Die Haut dient uns ja nicht nur als Decke und Schutz, sie ist auch ein Aufnahmeorgan, das Beize aller Art annimmt und weiterleitet. Die in und under der Hauf gelegenen Blutgefäße behnen und weiten sich ia entsprechend der Temperatur und der Bewegung der umgebenden Luft. Und die durch die ganze übere Decke verreilte feine Mußkulatur, die zum größten Teile unter bem neuerung. gleichmäßigen Schutze der Aleidung ein untätiges Bieles schwindet bald und macht im Hochezeit Dasein sührt, wird im belebendem Luftstrom zu somm er zur eigentlichen Ferien- und Reisezeit

"Turnen" der Saut einen besonders günftig wirkenden Faktor. Reichliche Zufuhr von frischer Buft zur Haut dient sowohl der Erhaltung der sundheit als auch der Heilung etwaiger Schäden.

Gbenso aufnahmebereit, wenn nicht noch mehr ist unser Hautorgan dem andern großen Wirkungsfaktor im Freien gegenüber, dem Licht. Der wohltätige Sinfluß auf das gesamte Besinden und die Behedung einzelner Krantheitzustände durch das Licht, namentlich das richtige Sonnenlicht, ist ja bekannt und hat zu der ausgedehnten Anwendung don nen b äd ern Veranlassung gegeben, wie sie allerdings ichon im Altertum zu medizinschen Zweden gebraucht wurden.

Besonders tiefgehende Wirkungen übt das Licht Delomoers riefgegende Virrungen not das Licht auf dem Wege über unsere Kaut im Frühjahr und zu Anfang des Sommers aus, weil dann die chem isch wirks am en Strahlen, das sind besonders die ultravioletten, die noch dünne Lustschicht aut durchdringen können und uns deshald in größerer Menge erreichen. Sie sind an der Bildung der Vitamine, dieser Lebens- und Heilschoren in unserem Organismus entscheidend beteiligt.

Zu Licht und Luft, die unseren Körper von außen ber mit neuen Kräften durchtränken, tritt aber als wirksamstes ein inneres Moment, die Freude, Wag sie auch zum Teil rein physiolo-gisch zustande kommen, indem unser Körper nach der nummehr überstandenen schlechten Veriode bes Nohres mit ihrer unhygienischen Sebbe es s führung, mit ihrem Aufenthalt in der dump-fen Luft geheizter Käume jetzt die Bewegung im Fresen als notwendig und willkommen begrüßt, so ist die Frende doch andererseits auch seelisch

Nie ist der Himmel so blau, sind die Blätter so arün, nie der Erdgeruch so fräftig, der Logel-gesang so judelud, nie die Sonne so dell und ihre Wärme so wohltuend wie in der Zeit, wo das sprießende Frühjahr in den wachsenden Sommer hinisdergleitet. Der Zauber der erwachten Natur teilt sich unserer Seele mit und durch in und zu einem Reime innerer und angerer Er-

lästigen Erscheimungen Blat. Da senbet die Sonne, bie uns setzt ersreut, zu manchen Zeiten stechenbe Strahlen berunter, da ermüdet uns Sitze und da brückt uns Gewitterschwüle, so daß, wer es ermöglichen kamn, See ober Gebirge auffucht.

Wir tun beshalb recht daran, wenn wir jett dem Zuge unseres Herzens folgen und jede freie Stunde in freier Luft und freiem Licht verbringen, zu unserer Freude und zu unserem

### Altvater / Ein Werbeheft des "Oberschlesiers"

ichlungen wie in den anderen Bergen führen die Touristenwege durch die Höhen und Täler, nur wenig sind es der stillen verträumten Orte, die zur längerer Kast laden, große Badeorte hat das Altwatergedirge mit Ausnahme etwas des vortweissen gelagerten Ziegenhals kaum aufzuweisen.

Hür Dberschlessen ist es freilich das nächstgelegene Erholungsgebiet und dankens-werter Weise zeigt das Aprilhest der Zeitschrift "Der Oberschlessen" gerade jeht, wo die ersten Reisebläne geschwiedet werden, daß der Altvater als Reise- und Banderziel keinem anderen deutschen Abhres und Banderziel keinem anderen deutschen Abhres und Wither beruft. schen Gebirge nachzustehen braucht. Wer meint, zu seiner Erholung mondänes Leben und nervenzerstörendes Treiben aufsuchen zu müssen, wird hier vielleicht nicht auf seine Kosten sommen. Wem herrliche Gebirgslandschaften, weite stille Wälder, rauschende Bäche und hohe Berge mehr geben als die Vergnügungszagd der Menschen, der dann in Deutschland kaum einen desseren Platz sinden als eben das Altbatergebirge. D. h. der größte Teil des Gedirges liegt freilich nicht im Bereich der deutschen Grenzen, sondern in der Tickechoslowake der Kriben. Wenn aber auch sonst allgemein der Kuf befolgt werden sollte, daß der Deutsche zuerst die de ut ich en Bäder besuchen sollt, so-muß man den Altbater wie manches andere Grenzgebiet heute von vornherein von dieser Lolung ausschließen. Die Landschaft dieses ichen Gebirge nachaufteben braucht. Wer meint bieser Losung ausschließen. Die Landschaft bieses Gebirges ift beutsch wie der ganze Kamm der Sudeten, die Menschen, diesseits der Grenze sind zum größten Teil gleichen Stammes und Blutes, und wer es bem Deutschen verwehren wollte, über die sudetendeutsche Grenze hinaus zu strei- Reiseschilderung.

Wäldern und Tälern und Höhen und stillen Orten. Ueber die reine Landschaftsschilberung hinaus bringt das Heft wertvolle Unterlagen für die Bolks- und Landeskunde. Namenserklärungen, der Aufbau des Gebirgsgesteins, wertvolle Forschungsergebnisse über Bewohner und Führung burch ihren kulturellen Stand ergänzen die Darftellung des Gebirges, dem das Heft geweiht ift.

Wer heute noch nicht weiß, wohin ihn bies Jahr die Sommerhrst ziehen soll, wer seine Augen auf ber Karte nach Erholungsplätzen und Ausflugsgegenden die schlesischen Gebirge abstreifen läßt, der nehme fich einmal dieses Heft des "Oberschlesier" zur Hand, er wird reiche Anregungen für Wanderungen und Reisen finden.

Norwegische Reise von Orrie Miller. Mit Rimern. Rerlag Krans Leuwer. Bremen 1930. Rorwegische Reise von Orrie Müller. Mit 24 Bilbern. Berlag Franz Leuwer, Bremen 1930. Preis dart. 3,50 Mark. — Diese stilvolle, farbenreiche Schilderung der Erlebnisse einer Nord landreise läßt die landschaftlichen Reize des vielbesuchten Reiches der Fjorde und Fielde und des Bunderlandes der Mitternachtssonne vor dem geistigen Ange lebensvoll erstehen. Der großartige Eindruck des Rordlandes, die Romantist der Fjorde, die Monumentalität des ewigen Eises der vergleissörten Berge, die Monotonie des Kordlaps und die "Grenzen der Menschheit" in Tromsö und Hammersest werden in Wort und Bild vorgeführt, und die besonnte Schilderung wird zu einer vorgeführt, und die besonnte Schilberung wird zu einer Einstadung, den Hardangersjord, Bergens Fischmarkt, Oslo, das sonnige Balholm, Helgoland, die Losoten, die Lappenlager, das Nordkap usw. mit den Nordlandschiffen des Lloyd zu besuchen. Ausgezeichnete Abdildungen verstärken die Eindrücke der anziehenden Keitesschildungen

## Herzbad Reinerz

in herricher Gebirgslage der Grafschaft Glatz, 568 m Seehöhe, 100000 Morgen Hochwald / Kohlensäurereiche Quellen und Sprudel / Heilkräftiges Moorlager Glänzende Meilerfolge beit Herz-, Nerven- und Frauenleiden, bei Rheuma, Eicht, Katarrhen, Mieren-, Blasen- u. Stoffwechsel-Erkrankungen Ganzjährig geöffnet. Prospekt kostenlos durch die Kurverwaltung



### INSEL RÜGEN Ostseebad u. Luftkurori

Auf 3 Seiten vom Meer umspült. Laub- u. Nadelwald Führer durch die Ausgabestellen u. die Badeverwaltung

das Idyll auf Rügen Bildführer

durch die Kurdirektion

-Dievenow Sonnen Sole-



Unmittelbares Baden in den 360-420 C naturheissen SCHWEFELQUELLEN -O- SCHLAMMBADER.

Das Heilwasser wird weder gekühlt, noch angewärmt.

Herrliche Gebirgslage. Alle Einrichtungen eines modernen Kurortes. Billige Frühjahrskuren. Pauschalkuren. Fahrtbegünstigungen. Sport, Vergnügungen. Starke deutsche Frequenz. Auskünfte u. Prosp. durch Büro Trentschin-Teplitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 13. Tel. Bismarck 39-25

### Bad Obernigk bei Breslau früh. Dr. Loewenstein Telefon Obernigk: Nr. 301

Sanatorium für Nerven- u. Gemütskranke

Erholungsheim - Entziehungskuren - 3 Aerzte Arzt: Prof. Dr. K. Berliner Dr. W. Fischer



langenau schlesien heilt Herz- Nerven-Gicht Rheuma, Jschias.

Pro/pekte Vor- und Nachsaison

mustergültige der Badeverwaltung Altheide Sanatorium

mit eigenen Sprudelbädern. Aus-gezeichnete Heilerfolge bei Herzleiden und Gefäßkrankheiten. Behaglicher Aufenthalt. Alle Zimmer mit fließend. Wasser. Anerkannt vorzügl. Küche. Individuelle diätetische Verpflegung.

Pension von RM. 13. – an. Leitender Arzt: Dr. Schmeldler. Fernsprecher 216 Diätetische Kuranstalt

Dr. Curt Pariser (früher Homburg) Spezial - Anstalt für Magen-Darm-, Stoffwechsel-, Nieren-u. Leberkranke, Laboratorium für Mageninhalt- und Stuhl-Haus Margarete, Fernspr. 362

Kurhaus

allen neuzeitlichen Anforderungen entsprechender mustergültiger Hotelbetrieb. Behagliche Gesellschafts-räume. Sprudel- und Moorbäder im Hause, sämtliche Zimmer mit fließend. Wasser, Privatbäder, Bestgepflegte Küche für den verwöhntesten Ge-schmack. Diätkuren. Pension von RM. 9.50 an. Rechtzeitige Zimmer-bestellung erbeten an die Kurhaus-verwaltung Altheide, Fernspr. 434

Bad Altheide ist weltbekannt als Spezialbad für die Krankheiten des Herzens und der Gefäße

Zur Vervollständigung seiner Heilanzeigen wird in obigen 3 Kuranstalten besonderer Wert auf die Anwendung der modernen Diätetik gelegt

Man befrage den Hausarzt! Die zuständigen Hausverwaltungen senden Ihnen bereitwilligst und kostenfrei Prospekte

Nach vielem Gestöhn und Geratter hatte unser Zug endlich die Höhe von Reinerz erklommen. Die Fahrt von Alt-Heide bis Reiners war recht sangsom vonstatten gegangen, benn Reinerz siegt fast 200 Meter höher als Alt-Seide. Bon Bahn-hof Reinerz bietet sich dem Reisenden ein farbenfrohes, malerisches Bild über Stadt und Bad Reinerz. Das Bab liegt, von walbreichen Bergen forgbich behütet, in einem langgeftredten Tale, von ben umliegenden Wälbern mit fraftiger, frischer Luft in reicher Fülle versorgt. Die ichmucken, freiliegenden Häuser mit ihren sorgsam gepflegten Gärten versprechen unseren gepeinigten Rerven die ihnen fo überaus nötige Stille und Ruhe. Der Weg zum Bade führt von der Stadt durch eine mit hundertjährigem Baumbestande bewachsene Allee.

Die köstlichen Morgenspaziergänge burch bas Schmelze= und Kohlauertal nach der Margaretenbaude und bem Grillenhäusel, wo die Sprungschanzen auf dem Stigelande uns an die vergangenen Winterfreuden erinnerten, reinigten uns die bom Staube und Rauche ber Induftrieftadt beengte Bruft. Das jubelnbe Musigieren von "Amfel, Droffel, Fint und Star" und bas muntere Treiben ber vielen Gichfähchen, die noch ihren Winterpels trugen, verscheuchten vollends die letten Sorgen, die uns noch bisher gesolgt waren. Wit frohem Herzen und erstrichten Gemülte sauschlen wir dem silberhellen Kauschen der jugendlichen Gewässer, die von allen Seiten aus den Bergen in fröhlicher Luft sich überstürzend herabeilten. Um schön gelegenen Den glereteiche, der im Sommer die schönste Gelegenbeit zu Gondelsahrten bietet, rasteten wir, um uns ganz der friedlichen, entzüdenden Kuhe und Stille binzugeben. In die Wälber entsürzenden Stille hinzugeben. In die Bälder entführten und schöne, sanft ansteigende Spazierwege, die, ähnlich wie in Karlsbad, gut gepflegt, sich tief in die Berge erstreden. Diese Wegeanlagen kommen insbesondere Herdranken zugute, die einer sich allmählich verstärkenden Uebung des Bergens bedürfen. Gar zu schnell entschwand die uns erlaubte Beit und mit viel Freude im Bergen fehrten wir neu gekräftigt in unsere Arbeits-ftatte zurüd, das Wort Holteis besolgend, das er aus Dankbarkeit dem Babe Reinerz widmete:

"Du grünes Tal, wer je in diesen Gründen Der muben Bruft Erquidung fand, Soll Deinen Preis mit heller Stimme fünden.

### Aus Bädern und Aurorien

Burgenfahrt in bie Schweiz

Die diesjährige Burgenfahrt der Bereinigung dung zur Erhaltung beutscher Burgen vom 14.—21. Juni führt in die Schweiz. Die Teilnehmer treffen sich auf besondere Einladung der Stadt in Freiburg i. Br. und fahren von dort im Sonderzug über Basel zunächt nach Bad Schinznach. Unter sachtundiger Führung werden in der Oftschweiz besichtigt u. a. die Klosterwine in Königsselden, die Haben, die Hurg, die Khourg dei Binterthur, die Bischofsdurg in Chur, die Kudurgen Sargans, Warschlins, Wisoz und Bellinzdna. Erholung von den abwechstungsreichen Fahrten ist in Beesen am malerischen Balensee, in Gur und Locarno am Lago Maggiore geboten. am Lago Maggiore geboten.

Frühlingstage in Bad Reinerz | In der Bestschweiz werden die Burgen in Sitten, Schloß Chillon, Bulle, Romont, Avendes, Freiburg, Estwayer am Neuenburger See und Murten besucht. Räheres durch die Geschäftsstelle der Bereinigung dur Erhaltung deutscher Burgen e. B., Berlin-Gruneweld,

Der Frühling ift da, die Zeit zum Bandern und zum Singen: Köhlers Taschensiederbuch für das deutsche Boll (Wilhelm Köhler Berlag, Minden i. B.) enthält 550 der beliebtesten Bollslieder, Banderslieder, Studenten-, Trink-, Aurner- und Goldatenlieder. Trog seines reichen Inhalts ist es ein handliches Buch, bequem in der Tasche zu tragen. Es kostet 90 Pfennige, geb. 1,60 NM. 2060 000 Exemplare von "Köhlers Taschenliederbuch" sind bereits im deutschen Bolke verbreitet!

Bad Altheide. Im schlesischen Gebirge — in der Grafschaft Glas — liegt malerisch das Serzbad Altheide, mit seinen heilfräftigen Quellen, seinen großzügigen Kuranlagen und der herrlichen Umgebung. Ein glänzend geführtes Sanatorium, ein allen An-forderungen der Reuzeit entsprechendes Kurhaus, eine potderungen der Icenseit entiprechendes Kurhaus, eine neugeschaffene diätetische Kuranstalt und viele freundliche am Bergeshang gelegene Billen bieten Unterkunftsmöglichkeiten sir die verwöhntesten Ansprüche, sowohl auch für Kurgäste mit bescheideneren Mitteln. In den nächsten Tagen wird das neue Badehaus, das über 50 Zellen für Sprudelbäder, Inhalatorium und große Liegehallen versügt, eröffnet. Die Kurkonzerte haben bereits besonnen. bereits begonnen.

Brien am Chiemfee (Oberbagern). Die Eingangs Prien am Chiemfee (Oberbayern). Die Eingangspforfe zum Chiemfea und zum Chiemfee bitdet der malerisch am Ausgang des Prientals zum Chiemfee hin gelegene freundliche Ort Prien, ein charafteristischer, altbayerischer Marktsleden, in der Reuzeit zum Kurort aufgestiegen, ausgestattet mit allem Zubehör einer idpslisch-ländlichen Sommersrische. Der See ladet zum Bade. Frauen wörth, köpfiches Eiland, mitten im See. Hernen wörth mit dem pruntvollen Märchenschlich, mit der Einsamteit seiner ausgebehnten Wardenschlich, mit der Einsamteit seiner ausgebehnten Waldungen, mit seinen farbensatzenanlagen, die uns verzessen läsen, das wir uns auf bie uns vergeffen laffen, daß wir uns auf einer Infel befinden.

Geebad Beringsdorf hat fich entschloffen, trog schweren Kampfes, in welchem sich gerabe die Geebäder bei der allgemeinen finanziellen Roblage befinden, für bei der allgemeinen finanziellen Roblage befinden, für die Saison 1930 die Rurtagfäße dis zu einem Betrage von 331% Prozent zu ermäßigen. Der größzügige Ausdauf der nach kurplaßes mit Mussen zu ehn kurplaßes Strandbossons erweitert worden und werden in diesen Anlagen wiederum Trinkturen mit natürstichen Seiwässen zu etwardes und der den die fante hiesen Anlagen wiederum Trinkturen mit natürstichen Hilagen wiederum Trinkturen wird natürschen Hilagen die kurpliche Auchgeführt. Besondere Anerkennung der Auchgeführt durchgeführt. Besondere Unerkennung des in der neuen Moorbadeanlage verwendeten höch in der neuen Moorbadeanlage verwendeten höch in die hochprozentige, leicht radiumhaltige Solquelle hochprozentige Gesundung sichert. Während sich in Seebad heringsdorf disher nur eine evangelische Kirche besand, ist für katholische Kurgäse munnehr durch eine Kapelle mit ständigem eigenen Geistlichen und täglicher Messegelegenheit gesongt.

Schweizer Hotelführer 1930. Der vom Schweizer Hotelier. Berein (Basel) herausgegebene Schweizer Hotelschrer ist soeben sin 1930 rechtzeitig erschienen. Dieser bewährte Gosstätten-Katalog gibt von allen wichtigen Keisestühren der Schweiz die Windespreise sir volle Pension und einzelne Leistungen. Das Hetschen dringt auch wieder eine Reihe nitzlicher Winte sir Reisen in der Schweizer Kurorte und Sellbäder, Sportgelegen-heiten usw. sowie eine Uebersächtstarte, der wieder ein Ortsinder Beigesigt ist. Der Hotelsührer ist durch alle Reisedirus sowie auch durch das Amtliche Reises ahn. nen, Berlin NW. 7, Unter den Linden 57/58 zu deziehen. n e n, Be beziehen.

### Briefkasten

5. K., Beuthen: Der Fehler, der vermutlich in der Antenne, durch Erdschuß, aber in der Berwendung falscher Spulen liegt, ist leicht und mit geringen Kosten zu beseitigen. Für den Gleiwiger Sender sind Spulen mit 35 Bindungen, für kattowig mit 50 Windungen zu benußen. Für den Detektorempfang sind die Ledion-Spulen zu empfehlen. Wenden Sie sich an ein Geschäft für elektrische Artikel.

Frau H. K., Beuthen. Wir raten Ihnen, Ihre diesbezüglichen Erfahrungen den Kedaftionen von
Fachzeitschriften für Aerzte mitzuteilen. Wenn es sich
wirklich um eine neue Entde dung handelt, werden
diese nach Anhörung von Sachverständigen für
die Berdreitung gewiß Sorge tragen. Wir nennen
Ihnen folgende Fachzeitschriften: Medizinische
Klinist, Bochenschrift für praktische Aerzte, Berlag
Urdan & Schwarzenberg, Berlin R. 24; Deutsche
medizinische Wochenschrift, Schriftleitung
Berlin B. 30, Bittoria-Luise-Rlag I; Klinische
Windenschrift, Berlag Julius Springer, Berlin;
Windener medizinische Wochenschrift,
Schriftleiter Dr Hans Spas, Minden, Arnulfstr. 26. Frau S. R., Beuthen. Wir raten Ihnen, Ihre Dies

U. R. Beuthen: Das Bort Balbach in haben wir aus dem Orient übernommen. Ursprünglich wurde mit biefem Bort ein in Bagdab ober Baldach verfertigter Goldbrotat bezeichnet.

Große Mode, Beuthen: Seidene Strümpfe halten um so länger, je öfter man sie wäscht. Abends in Seifenschaum durchgedrickt, in Essignasser gespült, sind sie morgens wie neu und halten langer, da sie immer weich und elastisch sind.

weich und elastisch sind.

R. L. Beuthen: Hier die genauen Angaben: Deut is ciland, das vor dem Kriege 540 858 Quadratilometer mit 65 Millionen Einwohnern mit 65 Millionen Einwohnern zuschmenzeschrumpft. Davon entfallen auf Preußen 294 603 gkm mit 40 Millionen Einwo, Bayern 76 421 gkm mit 8 Mill. Einw., Sachsen 14 993 gkm mit 5 Mill. Einw., Bürttemberg 19 507 gkm mit 2,8 Mill. Einw., Bürttemberg 19 507 gkm mit 2,8 Mill. Einw., Baden 15 070 gkm mit 2,4 Mill. Einw., Thüringen 11 757 gkm mit 1,7 Mill. Einw., Hespen 7 688 gkm mit 1,3 Mill. Einw., Hamburg 415 gkm mit 1,2 Mill. Einw., Mecklenburg-Echwerin 13 127 gkm mit 0,7 Mill. Einw., Braunfchweig 3 672 gkm mit 0,5 Mill. Einw., Braunfchweig 3 672 gkm mit 0,5 Mill. Einw., Andere 8 394 gkm mit 1 Mill. Einw.

Inspektor F. Gleiwiß: Saaterbsen werden den zuerst reisenden Schoten entnommen. Diese geben in der Regel das beste Saatgut. Bon Erbsen-pslanzungen, die bereits abgeerntet wurden, ist gleiches nicht zu erwarten.

B. T., Hindenburg: Den porenreichen Gummissig dywamm (Schaumkautschuft, Kautschuftschaum), fiellt man aus vulkanisiertem Kautschuft her, dessen Masse durch Beimengung leichtslüchtiger Gubstansten, zum Jen, z. B. Alkohol mit Amplazetat, aufgetrieben ist. Fadriken, die Gummischwämme herstellen, befinden sich Wersen, hanvoer, Hamburg usw. In Schlessen sind beine berartigen Fabriken.

Anny B. Hindenburg: Wenn man recht früh Ge-müse fäen will, aber kein Wistbeet hat, dann kann man die Aussaat auch im Zimmer in entsprechenden Schalen ober Riftchen machen.

Arthur Str. Hindenburg: Um im Frühjahr guten Rasenboden zu ziehen, können Sie den Kasen jest umgeaben. Wir empfehlen Ihnen, die ganze Fläche zwei Spaten tief um zugraben und ganze Fläche zwei Spaten tief um zu graden und gleichzeitig eine starte Düngergade von Pferde- oder zuchmissen. Auch missen Sie die Fläche nit Thomasmehl is der streuen, wodurch Sie dann im nächsten Jahr einen üppigen und unkrautfreien **Berlag der "Itdeutschen Morgenpost"** 

Techniker C. Kreuzdurg: Aluminium kann zu Dräften ausgezogen werden, die feiner sind als ein men foliges Haar; in dieser Form kann das Metall

dann regelrecht gewebt werden, und zwar wird dieset Stoff zu Bühnenrüftungen benutt. Auch Abend-fchuhe werden vielfach aus diesem Aluminiumgespinst bergestellt, desgleichen Sandtaschen, Gürtel, ja selbst Hite. Auch zur Herstellung von künstlichen Blumen, gibt der Auminiumdraht ein köstliches Material. In Abendeleidern und Brodatgeweben finden wir ebenfalls diesen Metallsaden wirkungsreich verwandt.

Curt St. in Laband: Schalteröl ist ein besonders präpariertes Mineralöl, das vorwiegend bei Hoch soch spannungsleitungen benuft wird. Das An- und Abschalten ruft oft einen Lichtbogen hervor, der dann durch das Del rasch zum Ablöschen

M. G.: Oppeln: In England find alle in Sowjetrugland geschlossene Ehen ungul-tig. (Laut Entscheidung bes britischen Chescheidungsrechtes in London.)

Eduard, Natibor: Das neue Chrysler-Gebäude in New York wird bei feiner Bollendung im Früh-jahr 246 Meter hoch und somit das größte Hoch haus der Welt fein. Die Koften des Riefen-gebäudes, das über 68 Stockwerke verfügt und 1100 Menschen Arbeitsraum bietet, belaufen sich auf ungefähr dreihundert Willionen Mark.

Landwirt aus Ratibor In Frankreich und einigen seiner Kolonien, namentlich auf der Infel Reunion, werden ausgedehnte Felder mit Belargonien bebaut, um aus ihnen das fogenannte Geranium. öldes bei der Erzeugung von Riech-stoffen Berwendung findet.

Frau Ella, Rosenberg: Gerade in diesen Bochen haben "Miß Europa" sonst Fräulein Elisabeth Simon sich mit dem Budapester Kaufmann Brum mer, Sohn eines der reichsten Tegriswarengroßkändler des Landes und die Wiener Schönheitskönigin Hertha Langer mit Ernst Reub ach, dem Dichter von "Ich hab" mein Herz in Heibelberg verloren" und "In einer Fleisnen Konditorei", verheiratet.

Carl A. A.: Insgefamt sind in den Filmgefellschaften der ganzen Welt vier Milliarden Dollars investiert. Man rechnet, daß es ungefähr 57 000 größere Lickspielhäuser auf der Erde gibt.

Alenne Chr. 307: Gollen Gie haben! Alfo Polenta mit Käse: 300 Grämm Maisgrieß werden in einem Liter kochendes Wasser gegeben und unter ständigem Missen zu einem recht seisten Brei ausgeguollen. Man höuft ihn brotartig auf eine flache Schüssel. begießt ihm mit brauner Butter und bestreut ihn mit geriebenem Käse.

### Wir bitten unfere Bezieher,

ben Boten bas Zeitungsgelb it ets nur gegen Aushändigung der bon uns vorgedrudten Quittung auszuhändigen, fich bei Ausbleib oder unregelmäßiger Buftellung ber Zeitung fofort an uns zu wenben.



### Villa Margareta, Landeck

herrl. Lage, 3 Min. v. Kurplatz. Bekannt gute Verpflegung Zimmer mit Pension 6-8 M. Vorbestellung erwünscht.

### Achtung! Schulenburg.

Für Fernausflüge empfehle mein Gartenresiaurant "Zur Waldesruh", an der Chausses Groß Strehlig—Oppeln, direkt am Walde gelegen. — Angenehme Haltestelle für Autos und Motorräder. Der Birt "Zur Baldesruh": E fog.

### Eulengebirge i. Schl. Bremengrundbaude Wüstewaltersdorf

Waldgut mit Weldebetrieb früher Landhaus Goksch modern renov. gr. Terrasse u. Garten. Freundl. Zimmer mit voller Pension v. tägl. Mk. 4.50 an. Beste reichliche Verpflegung. — Bäder. Jul. Gocksch, Inhaber.

### Prien am Chiemsee, Banerisches Meer.

Freundlicher Markt im banerischen hoch-land. D. Zugshalt München—Salzburg. Erholungsort. Chiemgauberge. Dampf-schiffsfaction. Herreninsel — Königs-schloß — Fraueninsel. Strandbad. Mäßige Preise. Prospett Verkehrsverein.

### JODBAD TOLZ

geg. Bluthochdruck, Adernverkalkung; Frauenleiden; landschaftlich und klimatisch bevorzugte Lage. Prospekte durch Kurverein.



**Bayerischen Alpen** 

## Ostseebad #

Geschützt d. herri, Nadel- u. Laubwälder — Dampferausflüge — Segeln, Rudern, Tennis Baden am Strand u. i. d. Seebadeanstalt kostenios. — Ermäßigte Kurtaxe Reichsbahnstat. — Bildführer d. Reisebüros u. Badeverwaltg. Ostseebad Arendsee

verdankt seinen Weltruf den 67° C heißen Schwefel-Schlammquellen gegen Rheuma, Ischias, Gicht. Über den Thermen: THERMIA-PALACE, Bäder im Hause, auch Diätkost. 100 km Strand, Golf, Tennis, Schießsport, Jagd. - Reise von Oderberg 5 St. - Zimmer und Prosp.: Pistyan-Büro Oscar Giesser, Breslau I, Junkernstraße 13. Telephon 20330.





Stärkste kohlensaure Arsen - Elsenquelle Deutschlands. Neuerbaute Wandel- und Trinkhalle.

in eigener Verwaltung: **Kurhotei Fürstenhof** Natürliche kohlensaure
Bäder im Hause. Pensionspreis von 9,50 RM an

Prospekte durch Reisebüros und die Badeverwaltung

JOHANNISBAD im Riesengeb., ČSR.

Afratothermen 29,6 Grad Celf. "Sprudel", Arradotyermen 29,6 Grao Ceil. "Spelioet", Schwinmbassin, alle Arten von Thermal. Wad Trentschieften Böher. 20 modern einstrücklichen. Beliebter Wintersportplag. Erste gerichtete Zimmer. Fließendes Wasser einschwebebahn der CSR auf d. Schwarzenberg sach eine Schwebebahn der CSR auf d. Schwarzenberg sach eine Baltons. Zimmer mit Frührende m.). Prosp. d. Kurkomm. Zohannisbad.

Haus "Mozart" Bab Trentschin-Teplik



### Verband der Kurorte und Heilanstalten in Schlesien Mordmähren

Godbad Darkau mit Kinderhelm 1.Mai - Ende Oktober.

Gräfenberg-Freiwaldau Prospekte durch die Kurkommission Priegnitz Sanatorium. Sanatorium Dr. Ziffer Kuranstalt Sudetenhot. Sanatorium Altvater. Alle ganzjährig.

Groß-Ullersdort Nordmähren. Schwefelbad Sanatorium, Kinderheilstätte, ganzjährig.

Herzheilbad Johannisbrunn bei Troppau. Mai-September.

Bad Grarlsbrunn Schlesien. Kohlensäure-und Moorbäder, Mai-September.

GKarlsthal Schlesien Kuranstalt Dr. Jul. Sehrer. Physik.diat. Behandlung. April-Oktober.

Nieder-Lindewiese 5chroth'sche Kuranstall 795, ganzjährig.

Zuckmantel, Sanatorium Dr. Schweinburg ganzjährig.

Prospekte durch die Direktionen und durch das Fremdenverkehrsamt in Freiwaldau.

## Der Sport am Sonntag

### Pokalrunde im Gau Ratibor

Während sich am vergangenen Sonntag der größte Teil der oberschlesischen Fußballsport-anhänger im Beuthener Stadion einfand, um Dear stehen diesmal die Kämpfe um den Bokal der Brobinz Oberichleften, die bereits in Kürze in das Endstadium eintreten werden. In einzelnen Gauen stehen die Sieger bereits fest und warten nun auf ihre Gegner. Da und dort ist man aber noch gurud und fampft noch um die Bokalmeister in den Gauen. Bis zur Endrunde ist bereits der Pokalwettbewerb im Gan Ratibor ge-diehen. Aus dem Gros der Vereine haben sich

### Katibor 03 — 6B. Oftrog 1919

als die berufensten Anwärter herausgeschält. Die beiden werden sich heute um 15,30 Uhr auf dem Preußenplatz gegenüberstehen. Der neue Ober-ligaberein hat in dem Oberschlesischen Bezirks-meister keine leichten Gegner erhalten. Er weiß das und tritt darum in stärkster Ausstellung an. 03 mill natürlich alles daran setzen, um nach dem großen Erfolge in den Auf- und Abstiegspielen, die ihm den Eintritt in die Oberliga ebneten, auch die Bokalmeisterschaft von Katibor zu gewinnen. Bon Interesse ist, daß der Mittelläuser von Kati-bor 03, W in kler, an diesem Tage sein 500. Spiel holles derrichtessen einen auten Elane. Teht murde ball-Dberschlessen einen guten Klang. Sest wurde bem alten Kämpen die Genugtung zuteil, seinen Berein von der A-Klasse zur Liga-Meisterschaft und schließlich in die Oberliga geführt zu haben.

Das Potalipiel

### Preußen Zaborze — Sportfreunde Mitultschütz,

bas am Vorsonntag von den Mikultschützern ge-tvonnen wurde, wird heute wiederholt, da dem Protest der Zaborzer, die mehrere Leute zu dem Slaviaspiel abgeben mußten, stattgegeben werden mußte. Der Oberschlesische Weister wird natürlich heute ein ganz anberes Spiel vorführen und follte, allerdings erst nach hartem Biderstand, einen sicheren Sieg davontragen.

einen sicheren Sieg davontragen.

Im Gan Benthen ist man noch am weitesten zurück mit den Pokalspielem. Leider hat der Spielaussichuß die Südostdeutsiche Meistermannschaft von Beuthen 09 an den letzten beiden Sonntagen vor der Borrunde zur Deutschen Meisterichaft noch angeietzt. Das kann sich unter Umständen verhängnisvoll für die Ober auswirken, wenn Beulebungen von Spielern vorsommen iollten. Hossentlich hat der Spielausschuß ein Sinsehen und setzt wenigkens das Spiel am Sonntag, dem 11. Mai, wieder ab. Heute kommt es was dem Infammentressen.

### SB. Miechowit — Beuthen 09

in Miechowitz. Die Miechowitzer verfügen über einen sehr starken Surm, der allerdings keine zwerlässige Verteidigung im Rücken hat. Dadurch wird sich der O9-Sturm sehr gut entsalten können und für die zum Siege notwendigen Tore sorgen. Bielleicht kommt es aber auch anders und es gibt einen harten Kampf mit knappem Ausgang. Das zweite Treffen bestrei-ten auf dem Platz der Spielvereinigung im Beuthen

### Spielvereinigung — SB. Dombrowa

Die Spielvereinigung hat hier einen leichten Gegner erhalten, mit dem sie glatt sertig werden müßte. Immerbin werden die Dombrowaer die Gelegenheit benuhen, um ihre ganze Aunst zu zeigen und gegen einen starten Gegner ehrenvoll abauf dineiden.

### Freundichaftsipiele im Jukball

Gine Reihe von Freundschaftsspielen kommt in Gine Reibe don Freundschaftsjörelen tommt in ben verschiedenen Gauen wieder zum Austrag. In Beuthen sielen auf den Fiedler-Platz Bleischarlen und Schomberg. Sier dürfte es einen offenen Ramps geben. Auf dem Karfer Blatz treffen SB. Karf und MS. Tarnowiz auf-einander. Ueber den Ausgang ist, da ein Was-stab fehlt, kaum eiwas zu sagen. BBC. dat, nach-bem die Keserve von 09 absate, sich den VfB. 18 verpflichtet. Das Spiel kommt auf dem 09-Platz um 16. Uhr zum Austrag Nach den Erfahrungen um 16 Uhr zum Anstrog, Rach den Erfahrungen aus dem verlorenen Bokalipiel gegen Wiedowit wird BiB heute nuit einem neuen Tormonn an-treten. Ein sehr spannender Kampf steht bei diesem Zusammentreffen bestimmt in Aussicht. Ab 10 Uhr spielen auf dem gleichen Blatz die ersten drei Jugendmannschaften von BBC. und Alb 10 Uhr spielen auf dem gleichen PVC. und erften drei Augendmannschaften von VVC. und O9. In Borfigwert besucht die Reichsbahn Vleiwirk den SV. Borsigwert. Wenn auch die Reichsbahn sicher einen sehr schweren Stand haben wird, so dürfte sie doch mit einem knappen Siege heimkehren. Auf dem dindenburgsportplatz im Beut hen stehen sich SV. Karsten-Zentrum umb GDA. Beuthen gegenüber.

Im Gau Gleiwiß steht in Sosnißa die interessante Begegnung position Germania und der Oberbiga von SV. Delbriicksächte bevor. Germania ist auf eigenem Blade gut eingespielt und wird den Gäten schwer zu schaffen machen. Schon das letzte Ausammentressen endete 1:1 unentschieden. Auf dem Wilhelmssportplatz spielen um 16 Udr die Reserven von Vorwärts Rasensport und Deichsel Sindenburg. Dem Platzbesitzer muß man die arößeren Aussichten, einräumen. Borher tressen die zweiten Mannichasten auseinander. Auf dem VFR. Platz kommt es zu dem Insammentressen zwischen Derthütten und Sportfreunde komb. und VFR. Gleiwis. Wan ist gespannt, wie sich die Kombinierten aus der Affäre ziehen werden. Auf dem Kleinen Exer-Im Gan Gleiwis steht in Gosniga bie Affäre siehen werden. Auf dem Kleinen Exer-zierplat hat SB. Hultschiner den Vostsportvereim Beuthen an Gaft und wird wohl gewinnen.

In Cosel herrscht wie an jedem Sonntage wieder reger Spielbetrieb. Auf dem schönen Coseler Sportplat aibt es allerhand zu sehen. Die Sportvereinigung OB Matikor Reserve tritt gegen die zweite Wannschaft des VS an, die Anaben von Borwärts Kandorzin spielen gegen die Anaben von Bos und im Handball werden sich die Damenmannschaften des Gisenbahnsportvereins Oppeln und des VS. auseinandersehen. Das Hauptspiel bestreiten die alten Herrenmannschaften von Beuthen og und VS. Die Beuthener haben erst fürzlich den Breslauer Faumeister aeschlagen und werden auch in Cosel ein schönes geschlagen und werden auch in Cofel ein ichones

### Deutsche Jugendfraft

In Neiße stehen im Kreisweisterschaftsspiel Silesia Ziegenhals — Arminia Neiße im Kampf. Der Ausgang des Treffens ist offen. Spielbeginn 14,30 Uhr. Die am vergangenen Sonntag ausgefallene Begegnung Schlesien Zawadzib — Arminia Keiße ist auf den 11. Mai nach Zawadzib und in der Arminia Keiße ist auf den 11. Mai nach Zawadzib und in der Arminia Keiße ist auf den 11. Mai nach Zawadzib und der Arminia Keiße ist auf den 11. Mai nach Zawadzib und der Arminia Keiße ist auf den 11. wadzki neu angesett worden.

Anläylich der Bimpelweihe in Friebrich s-wille weilt Faste Beuthen mit drei Mannschaf-ten bei Grenzwacht. Spielbeginn 16,30 Uhr.

Auf dem DIR. Sportplat Beuthen treffen sich um 15,30 Uhr Silesia Miechowiz und Wacht Beuthen. Vorher ipielen die unteren Mannschaf-ten. Die IB. Senioren der Sportfreunde Ben-then sind bei Kord-Hindenburg zu Gast, und zwar um 15 Uhr auf dem Deichseliportplat.

Zu einem Propaganhasviel hat Borwärts Biskupit den Oberschlesischen Kreismeister Sportfreunde Bewihen eingeladen.

Gin interessantes und faires Spiel, das seinen Zweck sicher nicht versehlen wird, sieht hier bevor. Spielbeginn um 16 Uhr.

### Damenhandball in Beuthen

Auf dem Sportplatz der Neuen Kaserne in Beuthen wird zum ersten Male eine Damen-dandballmannschaft des Gares Beuthen im Ober-schlessischen Leichtathletikverdand an die Deffent-lickleit treten. Es ist die Damenells des Beu-thener Sportflubs, die sich als ersten Brüfstein die Damen von Breuzen Zaborze ver-ichrieden hät. Das Können der Beuthener wird wohl noch wicht ausreichen, um den starten Za-borzern den Siea zu entreizen. Anschließend treffen die ersten Mannschaften von BSC. und Breuzen Zaborze auseinander. Da die Zaborzer sich erit burze Zeit mit dem Handballipiel be-fassen, werden sie den Sieg wohl den Beuthenern überlassen missen.

Bei den Turnern herrscht wieder ledbhaster Spielbetrieb. In Beuthen, und awar auf dem Plats der Heinikarube, spielen um 15,30 Uhr eine zweite Mannschaft des ADB. Beuthen eine fomb. bes Turnvereins Borwärts Gleiwig.

### Werbespieltag in Schomberg

Der Turnverein Borfigwert beteiligt fich mit fast allen seinen Mannschaften am Werbespieltag bes DV. Schomberg in Schomberg. Der fast allen seinen Mannschaften am Werbespieltag des TV. Schomberg in Schomberg. Der Spielplan sieht eine ganze Keibe von dochimteressanten Kämpfen im Handball, Schlag-Kauftund Tromanelball vor. So beteiligen sich n. a. TV. Vorwärts Kattowis, DJA. Vistoria Hindenburg, TV. Borsigwerf, Spiel- und Sislaufverein Bobrek, Jahn Beuthen und Friesen Beuthen. Der Tag beginnt um 14.20 Uhr mit einer Aufstellung sämtlicher Teilmebmer auf Klatz I, wo die Begrispung erfolgt. Die Ueberreichung der Diplome an die Sieger sindet gegen 19 Uhr im Gräft. Gasthaus Schmidt statt.

Der Alte Turnverein Rattowit legt Wert auf die Feststellung, daß er entgegen den letzten Weldungen weder in Gleiwig noch in Hin-benburg an den letzten Sonntagen gespielt hat. Die Mannschaft ist seit der letzten Austragung der Weisberschaften weder von einer deutschen noch don einer polnisischen Mannschaft geschlagen worden und gilt zur Zeit als stärkste in beiden

### Oberschlesischer Turngau

Der Oberschlesische Turngan veranftaltet unter Leitung seines Gamolksturmwards Kaczmar-czhf, hindemburg auf dem Plat des ATB, in Hindenburg eine Gauturnstunde im Volks-turnen. Bei dieser Gelegenheit wird der Gaupoliskurmwart, der bürzlich an einem vom meiten deutschen Turnfreise abgehaltenen Lebrgamg unter Leitung des Turnkehrers Wegener von der Deutschen Hochschule für Leibesübungen teil-genommen hat, die dabei erlernten Uchungsarten auch den Bolksturnern des Ganes zu vermitteln

### Clubmeisterschaften des GC. Oberschlessen Beutheu

Auf dem Sportplats an der Kromenade in Beuthen finden heute die leichtathelbischen Meisterschaften des Sportklubs Oberschlesien Nachdem die Stadt den Plat in den letzten Tagen hat herrichten lassen, dürste eine einwand-reie Abwicklung gewährleistet sein. Der Verein hat den Winter über eifrig trainiert und wird mit auten Leistungen aufwarten. Um interessantesten werden die Kämpse auf der Mittel- und auf der langen Strecke sider 5000 Meter sein. Se starten u. a. Drzisga, Habel und Stephan. Die Vorkämpse beginnen um 9 Uhr, die Haupt-kämpse solgen um 15 Uhr.

### Spiel- und Eislaufverband

Beginn ber Berbandsfpiele

Die Verbandsspiele im Schlaaball neh- das Turnier in Montres men beute ihren Ansang. Richt weniger als 800 guten Aussichten stehen.

umfaßt sieben Mannschaften, die Liga mölf Mannschaften. In der Oberliga spielen in Blania um 15 Uhr der Spielverein Klania gegen den Oberschlesischen Meister Spielverein Flania bat die größeren Aussichen. In Oppe In sindet um 16 Uhr die Begegnung Spielverein Oppeln III und Spielverein Comprachtschüß statt. Sime Voraussage ist schwer du treffen. Verner sinden die Spiele der A-Kasse des Gaues V B Oberglogan istadt. Im Gau II Gleiwiß spielverein Tatischau und die Kriefen die Wischen die Spielverein Kudzinig. nau und der Spielverein Rudzinit

Im Fauftball ift im Gan III Ratibor in ber A-Masse die Begegnung in Kreuzenort zwischen Arenzenort I und Spielverein 04 Rati-

### Oberichlesische Mannschafts-Meisterschaft im Ringen

Beros Gleiwig — RSB. Giersborf

Im Endkampf um die Oberschlesische Mannschaftsmeisterschaft im Ringen stehen sich heute in Reuftadt ber SC. Heros Gleiwig und ber ASB. Gierstorf gegenüber. Ueberraschenbe Ergebriffe brachten die Vorrunden des Industriegaues. Der KSB. Germania 06 Beuthen, ber gegen ben ASI. Germania Hindenburg kampflos fiegte, unterlag gegen den KSB. Germania Rati-In der Zwischenrunde versor Germania Natibor trop Protestes gegen den Meister bes Landgames ASB. Gierstorf, Gierstorf hat somit die Berechtigung erlangt, gegen ben Meister bes Industrieganes Feros Gleivits ben Endfampf zu bestreiten. Heros Gleiwig geht mit folgender Mannschaft in die Entscheibung: Bantamgewicht Granieczny, Febergewicht Strij II, Leichtgewicht Glombka, Weltergewicht Renner, Mittelgewicht Morgenftern. Im Salbund Schwergewicht müffen die Kämpfe ausfallen, ba Gierstorf in biesen Gewichtsklassen keinen Gegner stellen kann. Der Herosmannschaft bürste ber Sieg daher nicht schwer fallen.

### Im Reiche

Fußball: Im Borbergrunde des Interesses steht der 16. Länderkampt Schweiz — Deutschlund in Jürich, der unsere Nationalelf von eine schwere Aufgade stellt. Ein weiterer Länderkampt sieht Holland und Belgien in Amsterdam im Kampse. Bon größter Bichtigfeit sind weiter die Weisterschaftstressen dertha BSC. — Tennis Bornsstressen und RFB. Leivzig — Dresbener SC. sowie die Begegnungen 1. FC. Kürnberg — FSB. Frankfurt, Arminia Hannover — Hamburger SB. und Hortuna Düsseldorf — Breußen Krefeld. Slavia Brag spielt in Stuttgart und Karlsfeld. Slavia Prag spielt in Stuttgart und Parls-rube, Bienna Wien tritt in München gegen die Wackerelf an und Wünchen 1860 folgt einer Ein-ladung zu Rapid nach Wien. Wormatia Worms spielt in Baris.

Soden: Auf dem Roweisplas im Ermewald fern sich Berkiner Soden-Clab und Sportverein 92 das erste Eutscheibungsspiel um die Verliner Meisterfchaft. Köln ist Schauplat eines Freundschaftsspiels mbischen den Verbandsmannschaften von Rord- und Westbeutich land.

Sandball: Am sieben verschiedenem Orten, in Königsberg, Bremen, Harburg, Mainz, Stuttgart, Mannbeim und Leipzig werden die Vorrumdenspiele zur Meisterschaft der DX. durchgeführt. Der Berliner Vollzeisportverein erwortet den Berliner Aurnermeister T. i. B. zum Wettspiel, und in Wien geht das Länderspiel Defterreich - Mittelbeutschlanb

**Hughy:** In Seibelberg kommt es zu einer Begegnung wischen Auswahlmannschaften von Süddeutschland und Baris.

Athletik: Der Berliner Athletik-Alub bring Athletik: Der Berliner Athletik-Klub bringt zum 10. Wale sein internationales Laufen und Geben "Du er du rch Berlin" über 25 Kilometer zur Anstragung. Zu den besten beutschen Laugstreckenkäusern und Gebern gesellen sich zahlreiche Ausländer von Kusf, so aus Finnland, England, Lettland, Frankreich, der Tichechoflowatei, der Schweiz und Jugoslawien. Die Berliner Aurer warten mit Etrabenläusen "Duer durch Friedenau" und "Kund um Südost" auf der SCC bringt sein Eröfinungssportset zur Abwicklung und auf dem städt Sportplat in Westend sindet ein Jugendsfet des WWW. statt. Weiter sei auf den Verdandsfampf Würtsenderg — Bahern in den Berbandstampf Bürtsemberg — Bayern in Stuttgart und auf einen Klubkampf Diffelborf 99 — Schwarzweiß Essen — Kölner BC. hin-

Schwimmen: Die erste Renamannschaft von Hellas — Magdeburg weilt in Bremen, um Angriffe auf verschiedene deutsche Staffelbest-

leistungen zu unternehmen.

Tennis: Hochstut in Davispokal = Außscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsschliebungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungsscheibungssche bes schotzlichen Blahen in den Meisterscheiben Blahen Blahen in dem Meisterscheiben Blahen in den Meisterscheiben Blahen Blahen in dem Meisterscheiben Blahen Blahen in dem Meisterscheiben Blahen Bl

Riegen beteiligen sich an den Wettkämpsen. Um eine reihungslose Durchsiskrung zu gewährleisten Rämpse um die Deutsche Florettmeisterund die Spielstärke zu heben, ist eine Neu einteilung der Mannschaften in Oberliga, Liga geachtet der außerordentlich starken Teilnehmerund A-Klasse Mannschaften, die Dier Oberliga
umfaßt sieben Mannschaften, die Liga zwölf
Mannschaften. En der Iharling spielen in Richt

### Phil Scott gegen Stribbling

Die Verhandlungen zwecks Abschlusses eines Rampses zwischen Englands Meister Phil Scott und dem wieder in Europa besindlichen amerikanischen. Schwergewichtler Ponng Stribbling sinch mit Erfolg zu Ende geführt worden. Das Treffen wird am 10. Juni im Clapton-Stadion über 10 Kunden zum Austrag gebracht. Stribbling kämpft am 8. Mai in der Londoner Alberthalle mit dem Krefelder Hans Schönrath, den der in bezug auf Keklame nicht sehr gewissenhafte Veranstalter Jeff Dickson zum "Schwergewichtsmeister von Deutschland" hat avancieren lassen.

### R. Hofmann spielt in Zürich

Entgegen allen anbers lautenben Rachrichten wird ber Dresbner Richard Sofmann beim Ingballfampf Dentichland - Schweis am Sonntag in Zürich mitwirken. Der bon feinem Autounfall völlig wieberhergestellte Stürmer hat am Freitag in Begleitung bon Gadenheim junadit bie Sahrt nach München angetreten, wo er mit Bergmaier, Seibfamb, Schafer, Böttinger, Leinberger, Weng und Sagen gujammentrifft. Die andere Gruppe, bestehend aus Augorra, Czepan, Münzenberg, Rreg, Schüt, Stubb, Suber und Bergert hat fich über Freiburg nach Burich

### Um den Javiscup

Japan führt gegen Ungarn 2:0

Rach ben bereits erledigten Ausscheidungsfpielen Indien - Griechenland und England -Deutschland wurden am Freitag nun auch bie noch ansstehenden Davispokalspiele ber erften Runde in Angriff genommen. Bei ber Begegnung Ungarn - Japan in Bubapeft zeigten fich die Sohne aus bem fernen Often in ben beiben erften Einzelfpielen überlegen. Dtha schlug Takacz bank seines schnelleren und präziseren Spieles leicht 6:1, 6:4, 6:0 und Sarada fertigte ben ungarischen Spigenspieler v. Rehrling nach anfänglichem Widerstande noch sicher 2:6, 6:3, 8:6, 6:2 ab.

### Australien — Schweiz 2:0

Eine recht einseitige Angelegenheit scheint auch Schne tegt einsetrige Angelegengen igeint auch das in Zürich begonnene Dabispokaltreffen Schweiz — Anstralien zu werden, denn die Vertreter aus dem fünsten Erdeil holten sich mühelos die beiden Bunkte des ersten Tages. Australiens Meister Moon gab zwar gegen Chiesa den ersten Sah ah, siegte dann aber überlegen 4:6, 6:2, 6:1, 6:1, während Erawford den Schweizer Spikenspieler Aeschlie ann 6:0, 6:3. 6:1 überraunte. 6:3, 6:1 überrannte.

### Prenn siegt weiter

Die Stalienischen Meifterschaften in Mailand nähern sich allmählich ihren Entscheidungen. Brenn hatte in ber 4. Runde ben früheren Stalienischen Meifter Colombo jum Gegner, den er ohne viel Mibe 6:1, 6:2, 6:3 erledigte. Der Franzose Brugnon mußte fich dagegen febr anftrengen, um den amerikanischen Junior W. Coen 3:6, 6:4, 4:6, 6:1, 6:3 hinter fich zu lassen, Tilben besiegte be Stefani 6:2, 6:4, 6:3 und de Morpurgo erreichte 6:3, 6:3, 7:5 über den Engländer Hughes die 5. Runde. Im Herrendoppelfpiel tamen Prenn/Dr. Rlein= droth 6:2, 8:6, 8:6 über Balbi/Colombi wieber eine Runde weiter, Tilben/Coen fiegten erst nach Sazverlust 6:3, 3:6, 6:2, 6:1 über be Martino/Sertorio.

### Mutters leitet beibe Englandsviele

Das Amt bes Unparteiifchen beim Jugballtampf Deutschland-England am Sonnabend, 10. Mai, im Deutschen Stadion zu Berlin wird ber bekannte hollandische Schiedsrichter I. Mutters verschen, der auch das am 14. Mai in Wien ftattfindende Treffen Defterreich-England leiten wirb.

### Schotten beim 1. FC. Mürnberg

Der 1. FC. Nürnberg hat für den Monat Mai zwei große Privatsviele abgeschloffen Am 11. Mai empfängt der Rlub die Münchener Babern, mit benen er in dieser Saison noch nicht zusammengetroffen, und am 25. Mai spielt er gegen die Be-

## Von Kiautschou nach Kattowik

Eine Reise über Sibirien vor 30 Jahren / Bon Polizeioberst Max Coffner, Gleiwis

Es war im Rovember 1902. Mein zweijähriges | Bunich wiederum ein zweijähriges Kommando | breitschultriger Herr, der mich ansprach; nachdem Kommando im Schutzebiet Riautschou ging zu Ende. Hür die Deimreise kam im allgemeinen nur der Weg unten rum, d. h. über Sin gapore und durch den Suezkanal im Betracht; ich hatte ihn aber schon dreimal gemacht. Der Weg über San Franzisko wäre erheblich teurer geworden. Da brachte mich der Trieb, der mich überhaubt zur Marine und der Trieb, der mich überhaubt zur Marine und der Geeindert gehracht geworben. Da brachte mich der Trieb, der mich überhaupt zur Marine umd zur Seefahrt gebracht hatte, auf den Gedanken, doch über Sibirien zu fahren und die eben fertiggestellte Trans- sibirische Bahn zu benugen. Zwei Herren, ein Hamburger Roufmann und ber neue Oberrichter des Gowdernements, die kurz vorher über Sibirien eingetroffen waren, bestärkten mich in meinem Plan. Allerdings hatten sie ihre Reise im Oktober zurückgelegt und meine Keise sin dem nur alle 4 Bochen verkehrenden deutschen Bostdampfer über Sin gapore wäre ich erst Ende Zanuar 1903 zu Hause gewesen: bei Benutzung des Keiseweges über Sibirien hatte ich aber die Möglichkeit, zu Keihnachte zu ich aber die Möglichkeit, zu Weihnachten zu Hanne den zu Hauft ein; darauf legte ich großen Wert, da ich bereitz fünsmal Weihnachten nicht mehr im Elternhause geweilt hatte.

Also ich suhr über Sibirien.

### Fahrpläne gab es damals noch nicht.

den rechnete nach den mir mündlich gewordenen wenigen Ausklänften überichkäalich mit 3 Woch en Meije. Die Auskrüften überichkäalich mit 3 Woch en Meije. Die Auskrüften werten, leihweise überlassen Wostenmantel wurde ein Kanin chenpelz einer Wonaten des Gebez des Heannten wir noch Kahin, werden Wonaten des Gebez des Heataunten wir noch Kahin, werden Wonaten des Gebez des Heataunten wir noch Kahin, werden Wonaten des Gebez des Heataunten wir noch Kahin, wir der Verleinen Wonaten des Gebez des Heataunten des eine Kahin, den volzigen der in der in der nicht einen Kredikten und 1 Büchse Auskrüftliche Bank keinen Kredikten und 1 Büchse aus von den ersten Wonaten des neuen Schutzebes Jahrzeinen Kredikten und 1 Büchse Auskrüftliche Bank keinen Kredikten und 1 Büchse Bank keinen Kredikten und is der Kranzösische Bank keinen Kredikten und is Kranzösische Bank keinen Kredikten und is Kranzösische Erikaten der in der ich bei der Bahk keinen Kredikten keinen Kredikten und und die Kranzösische Erikaten des eine Felikelung, die und der Wonaten des Gebez der in werden der in der in der in der Wagnen und kellten sieht, der die Wann und Kredikten und der in der in der Wagnen und bei ich siehen Aus der in der in der Wagnen und der ich der der in der Kredikten der in der ich der in Ich rechnete nach ben mir mündlich gewordenen wenigen Auskunften überschläglich mit 3 Boch en

nach Tsingtau.

### Zwei wundervolle Jahre

hatte ich in diesem viel versprechenden und aufstrebenden beutschen Schutzebiet verlebt. Der Diem ste er ie b war nicht im entserntesten so beengt wie in der Beimat oder auf einem Kriegsschiff. Wan fühlte sich sie Kolonie mit berantwortlich und schätzte sich selbst als gewiegten, uralten Kolonisten ein. Die Sorge sür die Wannschaft der Aushau bes gerade kontiggestellten Seer chaft, ber Ausbau bes gerade fertiggestellten Seemannshauses für Unteroffiziere und Mann-schaften der Marine und die Pflege der Forstanlagen um das Artillerielager herum, bessen Kommandant ich war, füllte die viele Freizeit aus. Die Kolonialzulage in annehmbarer Höhe forgte für eine gewisse Weite in der Darer John beigte für eine genösse Weite in Tegenspillen. Es war somit verständlich, daß ich Tsingtau am 28. 11. 1902 sehr schweren Herzens verließ. Anßerdem war ich lieber in Tsingtan ber erließ. Anßerdem war ich lieber in Tsingtan ber fünfte oder sechste, als in Riel der vier= und

Bis nach Dalnh schloß ich mir ein Ritt-meister von der deutschen Gesandtschaft in Peking an. Bis Tschifu nahm uns das deutsche Kano-nenboot "Faguar" mit. Nach etwa 24 Stunden trafen wir in Tichifu ein und belegten Blate auf einem etwas fümmerlichen Riften trasen wir in Tschifu ein und belegten Pläte auf einem etwas kümmerlichen Kilften-dampfer der Oft-Chinesischen-Sisenbahn-Gesellschaft. Nachwittags tranken wir noch Kaffe ein ber Familie des Chefs des Hamburger Hauses "Sietas-Plambet & Co.", alten Bekannten aus den ersten Monaten des neuen Schutzeckes Fahrzeug bestiegen, ließen wir unser kümmerliches Fahrzeug bestiegen, ließen wir uns don der Jolle des Kanonenbootes "Jaguar" erst einwal um das Schiff berumrudern und stellten seit, daß die bull-ehes, d. h. die Seitenfenster, in der Wasserllinie lagen; eine Feststellung, die und zu einer gewissen

wir berschiedene Sprachen auf die Erfolglosigkeit gegenseitiger Benständigung auspropiert hatten, einigten wir uns auf Deutsch. Es war ein jüdischer Geschäftsmann aus Desssa, der seine Kinder in Schanghai besucht hatte und du feinem jungften in der ruffischen Urmee dienenben Sohne zurückfuhr.

Gegen 7 Uhr morgens — es war Sonntag, der 30. November —, legte unser sahrbarer schwimmender Untersah an der Mole in

### Dalnn

an. Dalny war ber ruffische Hanbelshafen ober follte es wenigstens werben, während bas nabe babeiliegende Port-Arthur als Rriegshafen benutt wurde. Da es Sonntag war, ließ sich der herr ruffische Hafemarzt erst nach 2 Stunden sehen, d. h. er kam an Bord und verschwand in ber Rajute jum Fr ii h ft ii d; vielleicht machte er es wochentags auch fo. Rurg und gut, gegen 9 Uhr konnten wir nach einem Machtspruch bes unfichtbaren hafenarztes endlich von Bord gehen, beluten mehrere Ritichahs mit unferem Bepad und begaben uns jum hotel, wo wir ausgiebig eine Sakuftka zu uns nahmen. machten wir dem ruffischen Gouverneur einen Besuch, um ihn um eine Gelegenheit gu bitten, Bejuch, um ihn um eine Gelegenheit zu bitten, ruistisches Gelb einzuwechseln; dies stieß bes Sonntags wegen auf Schwierigkeiten. Er stellte uns eine Troika, einen mit 3 Pferden bespannten leichten Bagen zur Verfügung, gab uns einen Abjutanten mit und fort gings, zur Kussisch-Chinesischen Bank. Der beutsche Direktor, von dem russischen Abjutanten aus dem wohlberbienten Sonntags-Worgenschlaf geweckt, wechselte bereitwillig, allerdings zu einem Kurse, der der bereitwillig, allerdings zu einem Aurse, der der gestörten Sonntagsruhe entsprach. Dann machten wir deim Direktor der Schissabteilung der Ost-Chinesischen-Gisenbahn-Gesellschaft, einem Malten Eigenbahn-Gesellschaft, einem Malten Eigenbahn-Gesellschaft, einem Malten Eigenbahn-Gesellschaft, Ost-Ohinesischen-Eisenbahn-Gesellschaft, einem Balten, Grünberg mit Namen, unseren Besuch. In hatte mich ausgiedig mit Empfehsung. Dalnb in allen seinen Teilen, erklärte uns den großzigen Plan, den die russische Aegierung für den Ausban von Dalnb aufgestellt hatte. Rußland hatte Dalnb einige Monate nach der Beschung Kiautschauß ebemfalls in Angriff genommen: wir Kiautschauleute betrachteten Dalnb nommen; wir Kiautschaulente betrachteten Dalny baher immer als unseren Konkurrenten und verglichen mit großem Interesse das, was die Ruffen in Dalny ausgaben, mit bem was wir in Rianticon leifteten. Rach ber Angabe unferes Guhrers und Gemahrsmannes ftedten bie Ruffen

### jährlich das Doppelte

bon bem, was bas Deutsche Reich für bas Schusgebiet in Riautschau ausgab. Bum Schluß schendte er uns eine illuftrierte Dentich rift über Dalny; ich besitze sie heute noch und betrachte fie als einen antiquarisch und kolonsalgeschichtlich wertvollen Teil meiner Bücherei.

Am Montag, dem 1. Dezember, traten wir die Reise an; in Nangalin nach etwa 2 bis 3 Stunden, stieg ich in den von Port-Arthur fommenden Zug um; mein Reisebegleiter, der Rittmeister Graf Wede et, verabschiedete sich bon mir, um die Rückreise nach Peking anzu-treten. Nun war ich allein. Zunächst betrachtete ich mir den Wagen, der mich sür die nächsten 2½ Tage ausnehmen sollte. Stellen Sie sich ditte einen alten Eisen bahnwagen vor bitte einen alten Eisenbahnwagen vor. In der Witte lag ein Raum, der durch eine Bretterwand wieder in dwei Hälften geteilt war; vor und hinter dem Wittelraum lagen je 2 Berjonen-Abteile, die verhältnismäßig dequem eingerichtet waren. In der einen Hölfte des Mittelraumes, die eine Art Diele hätte vorstellen fönnen stend stellen können, stand

### ein eiserner Nen.

Dieser wurde manchmal vom Zugpersonal bedient, im Behinderungsfalle, d. h. meistens, von den Reisende n. Von der anderen Hälfte schweige ich. Sie hatte allzu östlichen Anstrick. Jedenfalls berzichtete ich auf die Worgenwäsche.

Die Landschaft, die wir durchfuhren, heimelte mich an. Sie unterschied sich in ihrer winterlichen Debe und Baumlosiafeit keineswegs von der Provinz Schantung, die ich so manchesmal in aller Behaglichkeit in den bequemen Wagen der beutschen Schantung-Bahn durchsahren hatte, um Befannte aufzusuchen ober wenn es galt, wieder einmal eine neue eröffnete Strede eingu-weihen. Links und rechts ber Bahn fah man

### zahlreiche Militärstationen,

die jum Schutz gegen Ueberfälle berumftreifender die 31m Schuß gegen Ueberfalle herumstreisender Räuberbanden errichtet waren. Auf bieser Strecke berührt man Kaiping mit den ungeheuer ergiebigen Kaiping-Minen und Mułden, die Haupftadt der Mandschurei. Jete Nacht wurde man durch das Ein= und Aussteigen russischer Offiziere gestört; wahrscheinlich wechselten sie ihre Stationen oder komen von einer Vier Die milis Stationen ober kamen von einer Feier. Die mili-tärischen Berhältnisse in der Manbschurei wichen damals nicht sehr vom Kriegszudamals nicht jehr vom Kriegszn-stande ab: 14 Monate später begann auch Impan den Krieg.

(Fortsetzung folgt).

## Qualitätsmöbel

Hochwertige

Idilafzimmer Speisezimmer Herrenzimmer

200 Musterzimmer

in prachtvollen Modellen,

von In- und ausl. Edelhölzern zu günstigsten Preisen





Hindenburg OS., Kronprinzenstr.271

Dankfagung. Jebem, ber an Rheumatismus, Gict

leidet, teile ich gern toftenfrei mit, mas meine Frau ichnell und billig kurierte. 15 Pfg. Rüdp. erb. H. Müller, Oberietretär a. D. Dresden 31, Reu-

ftädter Martt 12.

Prima Bollrindleder Rlubaarnitur und einzelne

Rlubjeffel

fabritneu, stehen z. Berkauf beim Spediteur & u ft i g, Gleiwig, Bahnhofftr.

Magenleidende

sowie alle, die mit Magenbeschwer-den, Verdauungsstörungen zu tun haben, sollen sofort Dr. Willymanns Vi-nosan nehmen. Es hilft sicher und hilft sicher und schmeckt vorzüglich Probeflasche M 2,-große Flasche M 3,50 Niederlage



Alleinverkauf A. Brauer, Gleiwitz

Bahnhofstraße 11

**Tonrobre** und Iontribben

liefert billigft Richard Ihmann Ratibor,

Dderftraße 22.

auch in den hartnädigsten Fällen, werden in einigen Tagen unter Garantie durch das echte unschäbl. Teintberschönerungsmittel "Benus" Stärke B beseitigt, Keine Schälfur. Br.M.2,75.

Bidel, Miteffer Raifer-Frang-Jojef-Drogerie, Benthen DS. Raifer-Frang-Jojef-Blat.



BEUTHEN OS. nur Bahnhofstraße Nr. 27

Die mit Spannung erwartete, auf jedem Sprechapparat beliebig oft spielende, singende, sprechende

### Tonbildpostkarte

ist nunmehr lieferbar. 8 verschiedene Muster mit Katalog Rmk. 2,20 franko. Wiederverkäufer entsprechende Rabatte.

Für Fahrrad-, Galanterie-, Grammo-phon- und Radiobranche größter Verkaufsschlager. Alleinvertrieb für Ostdeutschland

Harry Rothenberg, Kunstverlag Breslau I, Wallstraße 21 Postscheckkonto Nr. 232, Tel. 27369

### Magerkeit -Schöne volle Körperform durch Steiner

Oriental. Kraft-Pillen In kurzer Zeit ofterhebliche Gewichtszunahme u

blühendes Aussehen, Garantiert unschädl., ärztl. empfohlen. Viele Dankschreiben. 30 Jahre weltbekannt. Preisgekrönt mit gold. Medaillen Ehrendipl. Preis Pack. (100 Stuck) 2.75 Mark. Depot für Beuthen: Alte Apotheke.



### Metallbetten,

Auflegematratzen, Chaiselongues. aus eigener Werkstatt

Koppel & Taterka Beuthen OS. Piekarer Straße 23, Kronprinzenstraße 291

Hindenburg OS.

### Gebrauchsmuster Warenzeichen

3ch prüfe, berate u. erwirke b. Schut im Inu. Ausland gewiffenh. in jahrelg. Erfahrg.

R. B. Schubert, berat. Batenting. Beuthen 96., Gartenftr. 15, Sprechftund.



erfordert keine anstrengenden Ge-waltkuren, Hungern od. Schwitzen, sondern eine gesunde Gewichtsab-nahme. Gründlich, unschädlich und dabei blutauffrischend und lebens-steigernd wirkt der angenehm schmeckende, ärztlich empfohlene Dr. Ernst Richters

Frühstückskräutertee Man wird darauf schlank, elastisch und bleibt gesund u. leistungsfähig. Dr. med. J. H. n. L. schreibt: Ohne Diät sind 12 Pfd. weg; adellos bekömmlich. 1 Paket Mk. 2.—, Kur — 5 Pak. Mk. 19.—. In Apotheken und Droge-tien, wo nicht: "Hermes" Fabrik pharm. kosm. Präparate, München SW. 7, Gullstr. 7.

Drogerie Apoth. Preuß Kaiser-Franz-Jos.-Platz

## Liferarische Rundschau

## Palaver über Karl Mah / Karl Zuckmaner

Hallo Bops! Nehmt die Hand von der Newolvertasche und laßt das Bowiemesser im Gürtel ftecken. Bleibt ruhig am Lagerfeuer sitzen, ihr alten Stalper, und dreht den Aft, an dem die Bärentatze schmort, auf die andere Seite. Denn ber Mann, ber aus ben Buschen tritt, um ein Balaber mit Guch zu machen, gehört keinem feindlichen Stamme an, er ist kein Kundschafter ber Ogallallahs und kein heuchlerisches Bleichgesicht, das mit zwei Zungen rebet, — sondern ein ein-facher Fährtensucher und Fallensteller wie ihr, der schon manche Büffellende unterm Sattel gar geritten hat, — ein Freund der roten Männer, mit bewen er den Rauch der Brüderschaft aus dem tongeschnittenen Kalumet getrunken hat, ein Schüler eures großen Scowts und Häuptlings Old Shatterhand.

Upf, Uff, ihr jungen Krieger, die ihr gewiß alle schon in harten Kämpsen eine Wdersebern und Kriegsnamen verdient habt, — ihr Westmänner und Wolfbläuser, — ihr Kussemen, Lassowerser und Büffeljäger, — immer noch sind Winneton und Old Shatterhand unsere Weister und Führer, wenn sie auch längst zu den Geistern ihrer Acter versammelt, in den ewigen Jagdgründen Manitous über die Savannen der Unendlichkeit sprengen. Sunner noch wird und der Knall des schwetous über die Sabannen der Unendlichkeit sprengen. Immer noch wird uns der Anall des schweren Bärentöters vertrauter und kampsgewalkiger ertönen als der Donner sämtlicher Kanonen des Welkfrieges, — nub der Genrhstugen, die Zauberdiche, bleibt uns ein größeres Wunder als das rapideske Waschinengehr. Und wer von euch würde sich zu einem Ritt durch die unerforschte Kaledariwisse nicht lieder dem Sibbi Kara dem Venst anwertrauen als einem Dragoman oder Karawanensishrer? Aus dem Ricken des weißem Rameles von Bijahra würde er den versteckiesten Brunnen (Bir) aufspiren, mit seinen beiden kleinen Dredposstollen in den Käussen wirde er iede Chum (Kaubkarawane) in die Flucht schlagen. Und ans der Dase al Biskra würden ihm immer wieder die Stimmen der befreiten Beduinentöchter entgegenhallen: Waharda Sibbi! Willsommen, Befreier! Sei unser Vast, du großer Emir aus Befreier! Sei unser Gast, du großer Emir aus Frankistan!

Smid' Allah! Ich will von seinem Leben erzählen, bas längst zu Ende ist — und von seinen Taten, von seinem Werk, das uns alle überleben und noch zu den Kindern umferer Kinder sprechen Der Mann, ber alle biefe biden Bande ichrieb, und aus bessen Nachlaß immer noch neue Bände erscheinen, wurde in den armfeligsten Verhältnissen geboren, als Sohn eines erzgebirgischen Webers in einem richtigen Hungerland, Sparbrot, Glendsort, er tam auf die Welt mit einem schweren Augenleiden behaftet, und bis zu seinem vierten Jahr blieb er durch mangelnde Pflege, schlechte Ernährung und unkundige Behandlung Gin schwächliches, unterernährtes Kind, bas erst spät und mühsam sehen lernte, bas bie Birklichkeit erft mit den Augen begriff, nachdem es schon längst ein viel stärkeres, reicheres Bilb von dem Dingen und Erscheinungen der Welt in feinem Innern trug. Die Kraft bieses inneren Blides war es, die ihn burchs ganze Leben begleitete, die ihm über Not und widrige Verhältniffe flegen ließ, bie ihm in einer einsamen Zelle, mischen vier kahlen Wänden, die Warnder aller Fer-nen vorzauberte und die ihm schließlich, in seinem Wert, die Fernen aller Lander und die unendliche Weite und bas große grenzenlose Schweifen schenkte, die wir alle als Mensch und Sehnsucht im Blut haben. Gine barte Kindheit, eine freudlose Jugend. Und mehr braucht man eigentlich von seinem Leben nicht zu erzählen: denn alles, was höter kam, steht in seinen Werken: alle Berfingter kam, steht in seinen Werken: alle Berfingter kam, steht in seinen Werken: alle Berfingter der Binne et aus Tob, süber ben wir alle gebeukt Mahdi", ober Seliun, der Schwäcken der Binne kann wurde er durch die Berwirvung seines Immern in schwere Konflütte getrieben, die man ihm, unin schwere Konflütte getrieben, die man ihm, unin schwere Konflütte getrieben, die man ihm, unin schwere Konflitte getrieben, die man ihm, ungerechterweise, später oft vorwarf. Aber es hat niemand das Recht, über einen Menschen ben Stab zu brechen, ber sich mit solcher Arbeitskraft und mit solcher Seelenstärke über all seine Not und alle Hindernisse emporschaffte.

Karl Mah hatte viel unter bem Vorwurf zu leiden, den man seltsamerweise den sogenannten Dichtern nicht macht, daß seine Erzählungen nicht wahr seien, daß er die Länder, von denen er schreibt, nicht gesehen, die Albenteuer die er berichtet, nicht wirklich erlebt habe. Uns ist das vollkommen gleichgültig, ob wir nun breizehn ober bollkommen gleichgültig, ob wir nun breizehn ober breißig Jahre alt find, wir glauben ihm einfach, weil die Kraft des Glaubens, dos ift die der Wahrheit, von ihm ausgeht. Und wenn ihr heute in die Villa Shatterhand nach Radebeul dei Dresden kommt, und haltet die Eilberdücht die je in euren Händen, die es dort wirklich gibt, dann werdet ihr nicht davan zweifeln, daß dies das Gewehr Winnetons ift, einft schon von seinem Vater Intschu Dichuna von Kampf zu Kanuffgetragen und später von ihm, von Old Shatterhand, als Erde aus den Händen seines toten Wusbruders genommen Das ist die große Wundertraft Karl Mans: daß wir ihm glauben müssen, und daß die Frage nach der Wahr-

Schriftfeller hinaushebt, daß er unserer Zeit, und vor allem der Jugend, in der die Zeit lebt und auswächft, einen Mychos geschaffen hat, ebenso weitgespannt und gestaltenreich wie die Mythen der alten Volksjänger. Die Odysse ist heute ein Bilbungswert, Karl Mans Geschichten sind uns ein Lebenselement. Oder sollte es, wenn wir offen sind und unter uns, auch nur einen einzigen Jungen geben, dem der göttliche Sauhirt Eumäusetwa so viel bedeutet wie Sadschi dalef Omar den Sadschi Ubbul Abbas ibn Kadschi Dahwud al Gosfarah? — oder aibt es einen unter uns, dem der allem der Jugend, in der die Zeit lebt und aufwächst, einen Musidos geschaffen hat, ebenso weitgespannt und gestaltenreich wie die Mythen der alten Volkssänger. Die Odhssee ist heute ein Bildungswerf, Karl Mahs Geschichten sind und ein Lebenselement. Oder sollte es wenn wir ossen sind und unter uns, auch nur einen einzigen Jungen Kunden, der Balbourder der Aufwerin, oder hen zeinen gen geben, dem der göttsliche Sauhirt Gumäns etwa so viel bedeutet wie Habschi Hales Dmar ben Sadschi Abbildi Ablich Habschi der Durchgebend aber durch all diese Welten der Föschriffe und Abenteuer, der Kännte, Nieder-Gossarah? — oder gibt es einen under uns, dem

bare und sichtbare Wirklichkeit triumphient. Und Anochen, ober Krüger Beh mit seinem unmöges ist die Größe Karl Mays, die ihn weit über die lichen Deutsch, ober ber Kantor emeritus Mat-Keihen der phantassischen oder spannenden thäus Anrelius Hampel aus Klobsiche bei Dres-Schriftsteller dinausebt, daß er unserer Zeit, und den, oder der Doktor Mogaenstern mit seinem vor allen der Jugend, in der die Zeit lebt und Megatherium, — oder aber Hauf verschaftsteller der Angelder der Angeld

Wie großarbig ist sein Kampf für den Indianer, sein Gefühl für diese prachtvolle, noble und wehr-nerfreundschaft, die uns die bentsche Literatur

Ich fage wohl nicht zu viel, wenn ich behaupte. die Dentschen, die immer nur geniale Novelliften hatten, wie Goethe, Büchner und Reift, haben in Karl Mah den einzigen grandiosen Erzähler bon Männerschicksalen, und es fehlte nur wenig, fo hatten fie in ihm ben wirklichen großen Spiter gehabt. Es ist entschieben gescheiter, Boys, baß ihr Karl Wan lest, als daß ihr euch mit Volitik beschäftigt. Ihr habt mehr Spaß und mehr Ernst davon und werdet später eine bessere Volitik machen, auf der richtigeren Seite stehen, wenn ibr Old Shatterbands brennendes Rechtsgefühl und seine Liebe zu den roten Männern in ench aufgenommen habt. Howgh, ich habe gesprochen.

### Deutschland und die Mächte")

in den amtlichen Schriften des Fürften von Bulow

für Deutschlands Stellung unter ben Großmächten findet eine febr verschiebene Beurteilung. Der geschmeibige, anpassungsfähige Diplomat, ber sich immer geschickt aus den schwierigsten Lagen herauszuretten wußte und, nie um einen Ausweg verlegen, im Spiel der Klugheit und Taktik ein foum zu schlagender Meister war, blieb undurch-dringsich und maskiert, wo immer er öffent-Lich wirkte: Berechnung und Tatsachengehalt standen bei ihm in mannigkach abgestuftem Widerbruch. Seiner Wirksamkeit in ber Wilhelmftraße war viel Glänzendes, aber doch nichts Schöpferisches zu eigen, und wenn man auch glauben könnte, baß ein Billow bant feiner Widerftande umfpielenden, ausreichenden Diplomatie ben Weltkrieg vielleicht verhindert hätte, fo bleibt doch Tatfache, daß ber Weg feiner Staatskunft jene Mächtekonstellation hat heraufziehen laffen, deren Zusammenschluß mit zwingender Notwendigkeit in einem Weltkrieg gegen Deutschland gipfeln mußte.

Ein Rünftler bes Lebens, gang Weltmann und hochgebildet, beschlagen in vielen Sprachen, Kul-turmensch höchster Votenz in Geschmack und Sitte, groß in ber Dipsomatenkunft alber Schule, erscheint er und in seinen, aus den Beständen des Auswärtigen Wintes entnommenen Nieberchriften, Dienstanweisungen, Kaisertellegrammen, pertraulichen Briefen als der Hofmann und inassierende Diplomat, der zwar immer mit Gliick aus der brenzlichsten Lage bas deutsche Ineresse rettete, ober summa summarum die verjängnisvolle Entfremdung zwischen England und Deutschland über die Algeciras-Konferenz zur Tripel-Entente und den gefährlichen Blancowechsel der Nibelungentreue an Desterreich zeitigte. Biel Rimbus um Bülows Perfönlichkeit geht im Lichte dieser Dokumente verloren. Sein Ruf und Ruhm als Außenpolitiker blieb seit ben umftritten; aber zu Lebzeiten hat seine bestrickenbe Runft ber Bandlung und Umftellung, ja, ber Spiegelfechterei und ber Birtuofität ber Menschen-Spiegelsechterei und der Virtussität der Menschengewinnung diese welthistorische Persönlickeit und ihre Staatskunst sehr hoch im Kurse stehen lassen. Die Aufzeichnungen, vertrauliche Bekenntnisse aus Dresden 1929. Preis geh. 18.— Mt., geb. 22.— Mt.

Fürst Bülows Bebeutung als Staatsmann Bülows Feber, von dem ungenannten Heraus und die Wertung seiner Politik und Staatskunft geber mit einer gesamtpolitischen Würdigung kritisch eingeleitet, geben interessante Schlaglichter von der deutschen Politik hinter der Kulisse, zeigen Billow als Meister biplomatischer Regiekunststücke und bieten viel Unterhaltung, weil ihr Autor nicht nur ber gewandteste aller Herven ber wilhelminischen Epoche war, sondern auch auf seine Weise ein vorurteilsfreier Kopf, der die Gabe hatte, sich in fremde Seelen und Sinnesart hineinzuversehen. Nächst Bismarck der größte und treneste Diener der Monarchie und boch in den Umsturstagen voll republikanischen Staatsgefühls, um burch die Kräfte ber Linken ins Amt bes Reichspräsidenten emporgetragen zu werden! Gine Fille weiser politischer Gebanten, kluge Voransidau, souverane Nebersicht ber auswärtigen Bolitik, mit viel kaiferlichem Zwiegespräch und Kenn-zeichnung führenber Berfönlichkeiten wie Roosevelt, Witte, Tirpiß, Edward Grey, Aehrenthal,
— alles durchwoben von ftärkftem Mißtrauen gegen England und in der Gesamtkirie auf die These gestellt: Deutschland ist saturiert, seine Politik beruht auf der Erhaltung des status quo, b. h. der Gleichberechtigung aller Nationen! Ueberall sprit schon der Weltfrieg bor; bas beutsch-englische Flottenrüften läuft neben ben Berinchen bes Raifers, eine bentichfrangöfische Alliang guftande gu bringen, ber fich aber bas revanchelüsterne Frankreich versagt!

Daß ein Bethmann-Hollweg die Erbschaft Bülows berwalten muste, wird ewig tragifch bleiben, weil der Meisterspieler Biklow im Juli 1914 die Knoten zu entwirren gehabt hätte, beren Knüp-fung nicht ohne seine Politist vor sich gegangen ist. Bur Erkenntnis ber beutschen Borfriegspolitik zugleich als Lehrbuch der Staatskunst ist bieser objektive Rechenschaftsbericht ber Lebens-arbeit des Fürsten Bülow wertvoll und intereffant; er wird seinen besonderen Reiz haben, wenn man ihn ben Bülowichen Memoiren Marokkohändeln und der Bagdadbahn-Politik sehr acgenikberskellt, beren Veröffentlichung bevorsteht. Hans Schadewaldt.

famnation des bösen Feindes, des Wibersachers, des Ferstörers und Verneiners als etwa Sagen Tronje ober Mephisto? Karl Mays Gestalten begleiten uns wahrhoftig durchs Leben, als hätten wir mit ihnen gelebt, sie sind keine Schatten für uns, sondern Wirklichkeiten, wir werden sie nie vergessen und sie werden uns immer treu bleiben.

Ich benke nicht nur an die großen helbischen Gestalten wie Winnetou, Old Sbatterhand, Mohammed Emin, Old Firehand, Behluwan Ben, — sondern auch die ungeheure Fülle der lustigen, humorigen, sonderbaren, verkeuzien, komischen, schicksalbasten, tragischen und lächerlichen Figuren, deithommen gleichgulfing, od wir um Vreischn der deithen kragischen um lächerlichen Riguren, fonlichen, frach, wei die Kraft bes Ekadvens, das ift die der Radvenkeit, von ihm ausgebt. Und wenn ihr heutet in die Villa Chatterband nach Kadebeul bei eine ganze Welt bevöllern können: da ih das einen nach Kadebeul bei eine ganze Welt bevöllern können: da ih das einen nach Kadebeul bei eine ganze Welt bevöllern können: da ih das einen nach Kadebeul bei eine ganze Welt bevöllern können: da ih das einen nach kadebeul deit nach das einen nach kadebeul deit nach einen können, die es dort wirt lich gibt, da ibt, da ib

Die Sch-Horm der meisten seiner Grädblungen ist ein Teil ihrer ungeheuren Birkung. Ge wird ist ein Teil ihrer ungeheuren Wirkung. Es wird baburch etwas erreicht, was das Geheimmis der wahren lebendigen Wirkfamkeit jeder Dichtung ausmacht: die unmittelbare Identifikation des Lesens mit seinem Helden. Dieser "Ich", der den Schut versicht, den Ghum verwichtet, die Mäd-chen und Frauen der Fessand rettet und die Negerfklaven aus den Händen Abb Affi defreit, dieser "Ich", über den wir uns io oft ärgern und kränken, weil er aus reiner Gefühlsdusseleie einen Seind entwissen läht der ihm dann konstider fransen, weil er aus reiner Gepuhlsduselei einen Feind entwischen läßt, der ihm dann todhicher wieder in den Rücken fällt, dieher "Ich", der Winnehou und Intschu Achuna heimelich lossichneidet und es ihnen aus Stolz nicht sagt, diss er auf Leben und Tod mit ihnen gefämpst dat, er gleicht der Ideal vorstellung, die jeder Mann im Grund seines Herzens als Wunsch.

### Büchertisch

Die Geliebte. Geschichte ber Silbe Rogh. Roman von Franz Schauweder. "Frumbibena"-Berlag Imbh., Berlin. 356 Seiten, Preis 6,50 Mark.

Ber Schauweder bisher nur aus seinen wuchtigen Krieg krom an en kannte, wird sehr erstaunt sein, wie dieser Mann der gedallten Kaust in dem Roman von der Hilde Korh eine so zarte, vielsach ins Lyrische hinüberspielende Schilderungskraft ausbringt. Schauweder ichildert das rungstraft außringt. Schauweder ichildert das Rijammentressen des reichen Mädels aus Wien mit bem nordeutschen Studenten in einfachen Lebensverhältnissen. Wan wird dies Buch nicht weglegen, ohne starte Rweisel und Wödersprüche in der Zwangsläufigseit der von Schauweder dargestellten Entwicklung. Gar zu schroff scheint die Wandlung von der ersten beihen Liebe der Silbe Roxh, die sie zwingt, sich selber haltlos zu verschenken, zum das siber den selbstgesuchten Tod hinaus. — Immerhin, wenn man nicht "Za" hagen fann, wo fann man auch lange micht hinand. — Immerhin, wenn yan nicht "Fa" jagen kann, so kann man auch noch lange nicht "Neim" sagen. Schamweder zwingt den Leser da-zu, sein Buch zu verarbeiten, man trägt es wie eine schwere Last woch lange in Gedanken mit sich. Ueber der Frage der zustimmung zu der Endwick-hung des Inhalts steht die packende Glut der Aufternachen

Menschen unter Glas". Roman von Edart von Rajo. Berlag Scherl, Berlin 1930. Breis geb. 3,50 Mt., geb. 5,50 Mt.

geb. 3,50 Mt. geb. 5,50 Mt.

Cin Buch, das in interessanten Gebankengängen zeigt, daß bie ju nge Eeneration wohl aufgeschlossener und krastvoller, aber des balb nicht glücklicher und krastvoller, aber des eben nur, mehr aus dem Leben zu machen als wir Aelteren einst. Der verarmte Prinz Bascon begegnet auf einer Auto-Trainingssahrt der Tochter Margit des alten Grasen Lengheimb und siiblt, daß sie beide füreinander bestimmt sind Fras Lengheimb, der letzte männliche Vachkomme seines Stammes, hat aber Margit an einen rücklichtslosen Pausumann, den erst vor kurzem geabeljeimes Stammes, hat aber Wargit an einen rücklichtslosen Kausmann, den erst vor kurzem geabelten Karl von Steier, verheiratet, der sich aber troß aller Opfer, die er seinem Schwiegervater dinat, niemals als gleichberechtigtes Witglied der Framiske siihlen kann. Frandein innerer Gegensatstrennt ihn von seiner Frau und deren Vergensatstrennt ihn von seinen Frau und deren Vergensatstrennt ihn von seinen Verau und deren von wannen in der nächsten Zeit noch des öfteren zusammen, dis sie in einem Schweizer Kurort ganz zueimander sindem. Die Tochter des Frasen dat sedoch nicht die Kraft, sied von der Tradition freizumachen. — Der Brinz stirbt weil er seine Velden geledt, — die "Menschen unter Glas", die sich in ihrer Korrestheit seinem Luftzug aussehen, die ihre eigene Dekadence lieben und pflegen, mitsen weiterleben

Ein Politiker unterwegs. Ausflüge und Wambe-

Ein Politiker unterwegs. Ausflüge und Banderungen von J. Kam sah Mac Dom alb,
engl. Premierminister 271 S. Montana-Verlag, A.-G., Horw-Luzern, Beipzig, Stuttgart
1930. Preis geld. Mk. 6.50.
"Die Banderlust ist vielleicht das kostbarste
Verlangen des Menschen", sagt der englische Arbeitersilbrer, und so wandert er durch Länder,
Erdreile und — Menschen, frisch und jung trop
seinen 58 Jahren. Interessante Schlaglichter
iallen auf Politiker und Kolicisches; man leis
Jelktriegs" und man vergleiche, wie sich die damaligen Verhältnisse in ausländischen Beleuchtung
ausnahmen. Er erlebt die schottischen Verge,
sieht Keavel und Bombeit, die aviechischen Kuslen
und Konstantinopel, Georgien. Uegypten, Kals
itina, die Dichungeln Fudiens, Honolulu, Side
afrika und Berlin! Sebr offen sein Bekenntnis, daß die Deutschen nicht für immer von der
Gestaltung der Zusunst ausgeschaltet werden Gestaltung der Jukunft ausgeschaltet werden Gestaltung der Zukunft ausgeschaltet werden können, "daß sie kein Bolk sind, mit dem men ungestraft die tollsten Dinge beginnen kann!" Was in diesen Blättern über Jukwanderungen und Reisen, über Persönlichkeiten und Ereignisse geschrieben steht, ist mit so diel trodenem Humor wiedergegeben, daß man MacDonald wahrhaftig einen guten Bruder von Sonne, Luft und Winden nennen fann.

Schöne weiße Zähne. "Auch ich möchte nicht verfehlen, Ihnen meine größte Anerlennung und vollste Zufriedenheit über die "Chlorodont-Jahnpaste" zu übermitteln. Ich ges brauche "Chlorodont" schon seit Jahren und ich werde ob meiner schönen weißen Zähne oft beneidet, die ich letzten Endes nur durch den täglichen Gebrauch Ihrer "Chlorodont-Jahnpaste" erreicht habe." C. Reichelt, Schwerz, Amt Riemberg, Saalfreis. — Chlorodont: Zahnpaste, Jahnbürsten, Mundwasser Einheitspreis 1 Wit. dei höchster Qualität. In allen Chlorodont-Verlaufsstellen zu haben.



### humor und Rätselecke



### Die lachende Welt

Schlechte Zeiten

Richter (jum Angeklagten): "Saben Sie ben Einbruch allein berübt oder hatten Sie Selfers-

"Nein, herr Richter, ich mußt's allein schaffen. Sentzutage kann man fich keinen Gehilfen mehr leiften.

### Ihr erfter Gedanke

Arst (zur Frau des Patienten): "Ich habe Ihrem Manne vorläufig das Rauchen verboten." "Ach, wie nett von Ihnen, Herr Doktor! Sie haben gewiß bemerkt, daß ich frische Garbinen aufgestedt habe."

### Von zwei Uebeln das kleinere

A. (zu einem Bekannten): "Ihre Frau ift doch ganz unmufikalisch. Warum laffen Sie fie Sing-

"Wenn sie singt, denkt sie nicht ans Kochen und ich kann wenigstens außer Sörweite bleiben. Kocht sie aber, dann nuß ich das essen!"

### Das Wundermittel

Herr (zum Apotheker): "Weshalb haben Sie benn Ihre hübsche Gehilfin entlassen?" "Weil meine männlichen Kunden fanden, daß ihr Lächeln wirksamer sei als alle Arzneien."

### Der Dienstmann

"Diese Base ist zweitausend Jahre alt! Seien Sie recht vorsichtig beim Transport!" "Herr Professor können sich auf mich ver-

laffen; ich werbe damit umgehen, als wenn fie gang neu wäre!"

### Schwacher Troft

Zwei einst begüterte Kaufleute treffen sich im Casé. "Wie geht es, lieber Grünspeck, was treiben Sie jett?"
"Ich stehe regelmäßig um 7 Uhr auf und klingele nach meinem Diener."

"So, Sie halten sich bei diesen schlechten Zei-einen Diener?"

"Das gerade nicht, aber die Klingel ift mir noch geblieben!"

### Der Angler

"Na, beißen die Fische?"

"Ich weiß nicht", brummte der wütende Ang-ler. "Benu sie beißen, beißen sie sich vielleicht gegenseitig.

### Rreuzworträtsel



Senkrecht: 1. Sinnesorgan, 2. Bulkan auf Sizilien, 3. Frauenname, 5. europäische Hauptstadt, 7. Brennstoff, 8. europäische Hauptstadt, 10. Maurerwertzeug, 11. Landbesig, 12. Honigwein, 14. Europäer, 15. Berneinung, 19. Bedrängnis, 20. tierischer Körperteil, 21. tierischer Körperteil, 21. tierischer Kobust. alkoholisches Getränk.

Bagerecht:

Bagerecht:
2. verständnisvoller Ausruf,
4. italienischer Komponist, 5. Farbe, 6. "unbequem",
8. Fluß in Italien, 9. afrikanischer Strom, 11. griechischer Buchstade, 13. Metall, 16. Musik-Tonart, 17. Teil des Auges, 18. Schreibbedarf, 21. tontragende Luft,
23. Männername, 24. "entschlafen", 25. TiefenWeßgerät, 26. Schmucktück, 28. Straße (französisch).

### Rettenrätsel

Es ist eine Kette von 19 Wörtern zu bilden, derart, daß die Endsilbe jedes gefundenen Wortes zugleich die Anfangssilbe des nächstfolgenden Worts bildet:

1. europäischer Strom, 2. Großfunkstain, 3. Nach-komme, 4. Weinpresse, 5. Gerichtsverhandlung, 6. Frauen-name, 7. Nihgerät, 8. Flußmündung, 9. Genußmikkel, 10. Gesichtsbeil, 11. Stidarbeit, 12. Stadt an der Lahn, 13. Burg-Aufsahrt, 14. Schlachtort des Tjähr. Krieges, 15. Betrüger, 16. Leitungsorgane des Gehirns, 17. Dampf-Auslahöffnung, 18. Feldherr unter Wallen-kein 19. Strong bei Konschig stein, 19. Strand bei Benedig.

### Farb= und Tonkunst

Die ersten beiben wandeln nicht Im schönen warmen Sonnenlicht; Die Jugend sehr die Oritte liebt, Mit Frohsinn gern sich ihr ergibt. Das Ganze stets Bewundrung scho Als Bild, als Tonwerk meisterhaft.

### Röffelfprung



### Anmeldung

Am "Bort" stell' ich mich bei dir ein, Um es geschüttelt und halbiert zu sein.

### Zifferblatträtsel

Statt der Ziffern auf dem Zifferblatt einer Uhr seise man die Buchstaben de e h h i n n o r r u derart ein, daß die Zeiger bei ihrer Umdrehung über Wörter von folgender Bedeutung hinweggehen: I—III



Bindewort, III—VII Wittagsmahl, IV—V Präposition, V—VIII römischer Kaiser, VI—VII persönl. Fürwort, VII—IX "ungekocht", VIII—X Sinnesorgan, X—VII Bild, XII—III Haustier.

### Auflösungen

Abstreichrätsel

Die Refordfahrt der "Europa". (Dieb-b, Red-c, Bord-b, Fac)-c, Rot-o, Aber-a, Emu-m, Rom-m, Ban-n.)

### Bilderrätsel

Rein Uebel wird taufend Jahre alt.

### Arithmetische Scherzaufgabe

= Trommel, b = Mehl, c = Cos, b = Juli, n = As, x = "Romeo und Julia".

### Schachaufgabe



Beiß sett in zwei Zügen matt.

### Silbenrätfel

Man braucht zehn Liigen, um eine zu bestätigen. 1. Merkur, 2. Amme, 3. Neger, 4. Berkin, 5. Newdant, 6. Archipel, 7. Unze, 8. Chartum, 9. Anba, 10. Zobel, 11. Elise, 12. Hait, 13. Nektar, 14. Litauen, 15. Uhr-kette, 16. Emergie, 17. Gage, 18. Eisel, 19. Neufundland.

### Phramidenrätsel

1. E, 2. Gi, 3. Gis, 4. Geil, 5. Elife, 6. Beifte, 7. Stiefel.

### Silbenfpiel



# swar einmal.

Bürste und Waschbrett sind abgetan. Unsere Haus= frauen haben es besser-sie haben Persil. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als sich die überaus einfache Persilmethode zu eigen zu machen:



Persil wird in kaltem Wasser aufgelöst



auf je 3 Eimer Wasser kommt 1 Paket Persil



die Wäsche wird einmal kurze Zeit gekocht.

Das ist die rechte Art zu waschen. Wäsche und Kräfte bleiben geschont, Ihre Wäsche wird schöner und reiner, Sie waschen wirtschaftlicher und empfinden Freude und Zufriedenheit.



Kennen Sie schon das jüngste Erzeugnis der Persilwerke: Henkel's Aufwasch-, Spül- u. Reinigungsmittel?

# Ilustrierte Ostdeutsche 101700.

Beuthen O/S, den 4. Mai 1930



In Würzburg

beginnt am 10. Mai das "Walther von der Vogelweide-Jahr" zur Erinnerung an den größten deutschen Lyriker vor Goethe, dessen Todesjahr zum 700. Male wiederkehrt. - Blick aus dem Laubengang des Hofgartens gegen einen der Seitenflügel der Residenz.

Josef Batd: Meeresstille.

und die Bilder und Stiche William Hogarths, um nur wahllos und augenfällig ein paar Namen zu nennen, sind ganz hervorragende Dokumente des Menschen ihrer Zeit.

Die Künstler unserer Zeit nun haben eine stattliche Zahl von Werken zur Schau gestellt, doch ist leider die größere Zahl der Bilder nur in dem obengezeigtem ersten Sinne Ausdruck unserer Zeit. Ein Bild aber ist da von Imre Goth: In der Untergrundbahn, das veranschaulicht und versinnbildlicht ein gut Stück unserer Zeit. Menschen siten und stehen gedrängt in der Enge eines Untergrundbahnwagens, der durch einen Schacht fährt. Das Tempo des Fahrens ist in diesem Bild, und das Warten und die Müdigkeit, das Resignierte und doch



nicht Hoffnungslose des Menschen unserer Zeit spricht aus den vielfältigen Gesichtern. Andere Bil= der zeigen eine große Ruhe, ein bämmriges Dahindosen ist in ben Gestalten auf Batos Meeresstille, und boch ift in ben Geftalten auch bas gange brobenbe Berhalten unbändiger Kraft, die nur ruht um gleich aufzubrechen. Gern benutt wurden Darftellungen, die Personen in ihrem Beruf zeigen: "Die Arztin" von Elfa von Arnim, "Der Motorradfahrer" von Lotte Laserstein, "Die Labo= rantin" von R. Birnftengel ufm. Es ist viel Zufälliges und Un= gewolltes dabei und das spricht fast immer mehr von bem Men= schen unserer Zeit als die dar= gestellten Bersonen. Auch in ben vielen Sportbildern ift es so und in ben Bilbern von Feften und Menichen in ber Landschaft, das Nebenbei ist typischer für unsere Zeit als das Hauptsächliche. So gelungen die Ausstellung bei Berücksichtigung ber geringen Vor= bereitungszeit ist, eine spätere, viel spätere Ausstellung erst wird zu einer Zeit, ba wir nicht mehr find, den Menschen unserer Zeit zeigen und flarstellen fonnen.

U. I

Lotte Caserstein: Am Wlotorrad.

Rechts: Glsa von Arnim: Die Ärstin.

## Der Mensch unserer Zeit

ist das Thema der Berliner Frühjahrsausstellung 1930 der Deutschen Kunstgemeinschaft, und es ist ein uraltes und ewig neues Thema, das den Künstlern da gestellt worden ist. Die Kunstwerte aller Zeiten sind Ausdruck des Menschen ihrer Zeit, einmal durch den Künstler der sie geschaffen hat, und zum andern sehr oft in dem Dargestellten. Wir wissen es ja, daß die Kunstwerte der vergangenen Jahrhunderte uns in vielen Beziehungen die einzigen kulturhistorischen Quellen sind, die einzigen Dokumente aus denen wir ersahren können, wie der Mensch in den vergangenen Zeiten sich trug, wie er wirkte und lebte. Kembrandts Anatomie des Prosessor



Frit Heinsheimer: Kanadier Jobby Bell im Sturm.





Gins der kleinften Berliner Saufer,

das bereits über 100 Jahre alt und nur 4 Meter breit und 10 Meter hoch ist, als lettes überbleibsel inmitten modernster Großstadtbauten in Reinidendorf.

### 1830 UND 1930 BEGEGNEN SICH

GVGLIELMO FED: WAIBLINGER



### Yon der Stadt eingeholt.

Der alte Leuchtturm in Blyth, England, steht heute mitten in der Stadt, nachdem er noch vor furzer Zeit seinen Standort weit außerhalb ihrer Mauern hatte.

### Links:

### Rom ehrt einen deutschen Dichter.

Der deutsche Gesandte in Rom, Neurath, weihte eine Denktafel für den deutschen Dichter F. Waiblinger aus Anlaß seines 100. Todes= tages ein. — Unsere Bilder zeigen den Moment der Weihe und die Denktafel.





Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht gu forgen. Eine Rarifatur auf den Refordversuch Ran Dons mit seiner "Silbernen Augel" im Karnevalszuge der Brighton = Studenten.



### Per nene Sauptbahnhof wird nach Fertigs

stellung eines der größten Bauwerke Europas sein. Fünf Hallen ers heben sich an der Piadda Andreas Doria, von Luzushotels umgeben.

## Hoch über Mailands Dächern

Weit hinaus auf die äußersten Enden des Domdaches wagt fich der Photograph, um diesen malerischen Kontrast sestzuhalten.

# Durch fremde Ichuld!

### Roman von Anny v. Panhuys.

Copyright 1930 by

4. Fortfegung.

"Die Damen wohnen also nicht in Berlin?" fragte er, aber er schien die Antwort gar nicht zu hören, sein Blid glitt seitab, und es war, als ob er vorübergehend völlig von einem Gedanken in Anspruch genommen war. Er neigte sich leicht Elinor zu, flüsterte so, daß auch Käte es hörte: "Wenn Sie keine Unannehmlichkeiten haben wollen, rate ich Ihnen und Ihrer Freundin, sich in einigen Minuten zu entsernen. Nicht sofort, denn das würde vielleicht auffallen, nachdem ich mit Ihnen gesprochen. Es scheint eine Art Razzia hier stattsinden zu sollen. Wahrscheinlich such man jemand. Und wenn Sie auch harmlose Menschenkinder sind, wäre es immer möglich, man nimmt sie, wenn Sie keine Papiere bei sich haben, mit auf die Polizei."

Die beiden Mädchen fühlten ihr Glieder erstarren vor Schreck. Razzia, Polizei! Das waren Worte, die man wohl in der Zeitung lesen, aber nicht erleben darf.

Sie vermochten vor Schred nicht zu antworten.

"Ich drücke mich auch," erklärte ihr neuer Bekannter, "wozu sich Unannehmlichkeiten aussetzen."

Er erhob sich schon, machte den beiden eine tadellose Berneigung und war verschwunden.

Die Freundinnen folgten dem Rat, der ihnen eben gegeben worden und begaben sich in die Garderobe. Das Weitertanzen hier war ihnen verleidet. Sie erhielten ihre Pelzmäntel und Hüte, aber als sie durch die Drehtür hinauswollten, stand da ein älterer gut gekleideter Herr und lächelte verbindlich: "Meine Damen, bitte, gewähren Sie mir ein paar Fragen, doch nicht hier, dort drinnen sind wir ungestörter." Schon öffnete er eine Tür zur Linken. Es war eine Art unbenützes Büro.

Die beiden Mädchen waren fast mechanisch der Aufsforderung gefolgt. Jetzt aber empörte sich Käte: "Wir haben keine Zeit, fragen Sie rasch. Im übrigen liegt gar kein Grund vor, uns von jedem Beliebigen aufshalten zu lassen, um ihm Fragen zu beantworten."

Der ältere Herr machte eine Schweigen gebietende Bewegung. "Ich bin Kriminalbeamter und bitte Sie beide, mir zu sagen, wo sich der elegante Herr hin= geflüchtet hat, der bei Ihnen am Tisch gesessen."

Käte erwiderte erregt: "Wie können wir das wissen, wir kennen ihn doch gar nicht." Der Beamte sah Elinor

"Sie haben sehr viel mit ihm getanzt, es ist anzunehmen, daß Sie ihn kennen. Sagen Sie die Wahrsheit, wo hat er seinen Schlupfwinkel?"

Elinor war ganz verdattert. Tränen drängten sich in ihre Augen. "Ich habe ihn heute zum ersten Mal im Leben gesehen."

"Kann stimmen", gab der Herr zurück, "kann aber auch nicht stimmen."

"Wir müssen fort", empörte sich Käte, "wir müssen mit dem Zug um neunzehn Uhr fünfzehn nach Hause fahren."

"Wohin?" fragte er kurz, und Elinor antwortete prompt mit dem Namen ihres Vaterstädtchens.

Käte warf ihr einen verweisenden Blick zu. Der Beamte sah ein, die Zwei waren nichts weiter wie zwei blutjunge Mädels aus der Kleinstadt, die in Berlin ein bischen herumabenteuerten. Harmlos waren sie. Aber immerhin, vielleicht brauchte man sie doch.

Er sagte: "Sie können gehen, aber ich muß Sie vorher um Ihre Namen bitten."

Räte Klein erwiderte glatt: "Ich heiße Meta Schneider und wohne Waldstraße zehn."

Der Beamte notierte. Nun fragte er Elinor. Sie begriff nicht, wie Käte so im Handumdrehen einen falschen Namen und eine falsche Abresse hatte nennen können. Sie suchte in ihrem völlig verwirrten Hirn, aber sie brachte keinen Namen zusammen, und als er mahnte: "Bitte, Ihren Namen und Ihre Adresse", da siel ihr nichts Bessers ein als zu antworten: Marlene von Bergener, Lindenchausse 107.

Räte mußte sich zusammennehmen, um ihr nicht laut ins Gesicht zu schreien: Du bist bas bummste Schaf, bas auf Erben herumläuft!

Mühsam bezwang sie sich. Draußen auf der Straße rief Käte ein Auto an. Vor Aufregung über den Vorfall am ganzen Leibe bebend, setzte sich Elinor an ihre Seite. Das Auto suhr sofort los. Käte schimpfte: "Du mußt von allen guten Geistern verlassen gewesen sein, als du dir den Blödsinn leistetest, dem Kriminalmenschen deine vollständig richtige Adresse anzugeben und dazu Marlenes Ramen. Falls man irgend etwas von dir will, ist es kein Kunststück mehr, dich zu sinden und mich auch. Dann habe ich noch Scherereien, weil ich einen falschen Namen genannt habe. Wie konnte ich aber auch ahnen, was für eine dumme Pute du bist!"

Elinor war ganz klein.

"Es wird ja niemand nach uns fragen, wir find doch unwichtig."

"Das weiß man nicht, der Polizei sind wir vielleicht doch als Zeugen wichtig. Na, das kann ja dann daheim einen netten Skandal geben. Das heißt, meine Eltern

PRESIDENCE From Justice Search Control of the Act of th

Die genauen Bedingungen dieses

### PREISAUSSCHREIBENS

sind in den führenden Herrenartikelgeschäften und Kaufhäusern kostenlos und ohne jeden Kaufzwang erhältlich.

benken ziemlich vernünftig, aber wie ich deinen Bater zu kennen glaube, läßt der, wenn er hört, wo du gewesen bist, ein Donnerwetter los, das man hört."

"Warum schleppst du mich auch in Lokale, wo einem so was passieren kann?" regte sich Elinor auf und erhielt darauf die Antwort: "Ohne deine Dummheit wäre die Geschichte harmlos geblieben und über ein drolliges Abenteuer nicht hinausgewachsen."

Elinor seufzte laut. Stumm saßen sie nebeneinander, erreichten den Bahnhof.

"Komm morgen vormittag zu mir, damit wir Kriegsrat halten", befahl Käte in leisem, aber herrisschem Ton beim Verlassen des Autos.

Sie faben Marlene icon warten.

"D, fommt ihr spät!" rief sie ihnen entgegen. "Ihr habt Rücksahrtkarten, nicht wahr? Also schnell, Trab, wir werden den Zug gerade noch erwischen."

Und sie erwischten ihn noch. Hinter ihnen wurde die Tür zugeschlagen, gleich darauf begannen die Käder ihre Umdrehung.

Marlene war von dem Ausstellungsbesuch und dem Besuch eines Museums sehr angeregt. Sie merkte gar nichts von der Verstimmung der beiden Jüngeren. Sie plauderte und fragte dann, was die Zwei inzwischen gemacht. Käte log frisch darauflos, und Elinor sagte, sie hätte Kopsweh. An der kleinen Station standen zwei Autos, das Kleinsche und das Ewald Försters. "Auf

Wiedersehen morgen vormittag, Elinor", rief Käte beim Auseinandergehen etwas betonter als gerade nötig.

Marlene schob Elinor in das Auto.

"Anscheinend ist die Berlinfahrt nicht besonders gut bekommen. Aber dein Kopsweh wirst du verschlafen, Liebling. Nimm den Hut ab und lehne dich an meine Schulter, mach die Augen zu dabei, wir sind ja bald zu Hause."

Elinor tat gehorsam alles, was ihr Marlene riet; sie war froh, schweigen zu dürfen, und doch wollte sich ein Geständnis auf ihre Lippen drängen, aber ihr sehlte der Mut zu bekennen: ich habe deinen Namen missbraucht. Und nicht einmal nüten würde es ihr selbst, denn wenn die Polizei Marlene als Zeugin suchte, würde sich bald genug herausstellen, sie war nicht in der Tanzdiele gesehen worden.

Beim Nachtessen kostete es ihr fast körperliche Anstrengung, sich leidlich unauffällig zu benehmen, aber als sie sich in ihrem Zimmer befand, siel sie zusammen. Alles Erlebte kam ihr surchtbar und unheimlich vor, sie verwünsichte die Fahrt mit Käte nach Berlin. Ihr war es, als ständen plöplich allerlei drohende Geskalten vor ihrem Zukunstswege aufgepflanzt und wollten sie nicht weitergehen lassen. Sie begann zu weinen. Sie konnte einsach nicht anders. Es schüttelte sie sörmlich.

Marlene, die eben nebenan zur Ruhe gehen wollte, horchte auf. Klang das nicht wie Weinen aus Elinors Zimmer? Sie lauschte an der Tür, und im nächsten Moment trat sie auch sichon haftig ein, eilte an das Bett Elinors, fand sie in Tränen aufgelöst.

Sie strich ihr über das dunkle haar.

"Mädelchen, was fehlt dir denn nur? Hat dir irgend jemand etwas getan? Haft dich wohl ein bischen mit Käte verzankt? Nachträglich scheint es mir, als ob zwischen euch nicht alles stimmte. Aber weißt du, das schadet nichts, eure Freundschaft darf ruhig in die Brüche gehen, du hast an der Auspuppe nicht viel zu verlieren."

Elinor weinte, anstatt zu antworten, nur noch mehr. Sie weinte so verzweifelt, daß Marlene von Angst erfaßt murde

"Sage mir doch, was dir ist, Liebling. Vielleicht kann i. dir helsen. Verlange von mir, was du willst, ich tue alles. Aber dein Weinen kann ich nicht mehr ertragen."

Sie streichelte Elinors Hände, legte ihre Wange an die tränennasse Wange der Jüngeren. Doch sie erhielt keine Antwort, aber das Weinen ward zum verzweiselsten Schluchzen.

Ganz verzagt sagte sie endlich: "Wenn du so weiterweinst, muß ich deine Mutter holen, Elinor; viel-leicht willst du ihr lieber anvertrauen, was du mir nicht anvertrauen magst."

Sie machte eine Bewegung, ihren Platz zu verlassen.

Elinor hob den Kopf und winkte entsetzt: "Nein, nein, die Eltern dürsen nichts erfahren." Sie riß sich zusammen, Es war vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie es ihr schien. Sie sah den eleganten Herrn wieder vor sich, mit dem sie getanzt, sein vornehm-markantes Gesicht mit den manchmal halbgeschlossenen Lidern, hörte seine Stimme ganz deutlich sagen, wie schön sie tanzte und wie wunderhübsch sie wäre.

Wer war er und was hatte er getan, daß ihn die Polizei suchte? Er tat ihr leid. Ein gemeiner Berbrecher konnte er nicht sein. D, warum mußte das, was so schön begonnen, so häßlich enden?

Sie schluchzte schon wieder.

Marlene war von tiefem Mitleid erfüllt. Bas fonnte die übermütige, leichtblütige Elinor nur so aus der Fassung bringen?

Sie sagte, ihre Stimme gewaltsam zur Härte zwingend: "Elinor, sei nicht kindisch; ohne Grund weinst du doch sicher nicht so wie du in deinem ganzen Leben noch nicht geweint hast. Entweder erkläre mir jest, was los ist, oder ich muß deine Eltern benachrichtigen."

Elinor schluchzte: "Meinetwegen sollst du es wissen schließlich muß ich es ja doch sagen, weil es wahrscheinlich doch herauskommt. Ich — ich —"

Sie stotterte und schlang dann die Arme um Marlenes Hals, schluchzte und stotterte ihr ins Ohr, was geschehen war. Marlene schob die sie umklammernden Arme von ihrem Hals.

"Das ist ja unglaublich, Elinor. Warum hast du denn nicht deinen richtigen Namen genannt? So uns angenehm die Sache an und für sich ist, wäre sie doch nicht so schlimm gewesen, wie sie nun werden kann durch deine Lüge."

"Ich log, weil Käte auch log", verteidigte sich Elinor, "aber sie machte es geschickter, sie nannte einen ganz falschen Namen. Doch man wird sie auch finden, wenn man mich findet. Sie warf mir das schon vor."

Marlene nickte. "Falls dich die Polizei wirklich vorlädt, was ja wohl noch sehr zweiselhaft ist, schadet es nichts, wenn Käte Klein auch vorgeladen wird. Sie hat dich zu dem blödsinnigen Besuch dieser Tanzdiele verlockt. Ziehe du nun wenigstens eine Lehre aus dem Erlednis. Ich rate dir, Käte Klein fortan links liegen zu lassen, alles wird ja wieder in Ordnung kommen. Ich glaube gar nicht, daß man besonderes Interesse daran hat, Käte und dich als Zeugen vorzuladen. Schlase jest, Elinor, versuche es wenigstens, sonst sehen dir die Eltern morgen früh an, daß etwas geschehen ist."

Elinor atmete freier. Jest war ihr doch viel leichter ums Herz als vorhin. Sie sagte mit dem Ansflug eines Lächelns: "Glaubst du wirklich, ich werde nicht als Zeugin gerufen und es kommt dann heraus, ich habe geschwindelt?"

Marlene schüttelte den Kopf: "Du könntest ja doch nichts aussagen. Wir wollen eben das Beste hoffen, Elinor. Solche Sachen sehen wohl meist ärger aus als sie in Wirklichkeit sind. Schlase nur ein und nimm dir sest vor, nie wieder solche Torheiten zu begehen. Was glaubst du, wie sich dein Vater aufregen würde, wenn er hörte, womit du deinen gestrigen Nachmittag versbracht hast. Du bist erst sechzehn Jahre, und es gäbe ein böses Geklatsch im Städtchen, wenn die Geschichte durchsickerte."

"Außer Käte weiß ja niemand davon", sagte Elinor mit scheuem Blick der verweinten Augen.

"Wenn also die Volizei sich nicht um euch kümmert, wird alles totgeschwiegen", tröstete Marlene, "denn Käte erwähnt bestimmt zu niemand etwas davon. Es liegt in ihrem eigenen Interesse." Sie gab Elinor einen leichten Backenstreich. "Tunichtgut du, schlase jeht und den Besuch bei Käte Klein unterläßt du morgen. Sie

ist wirklich keine Freundin, bei der du etwas Gutes lernst."

Elinor versprach alles. Sie war so kaputt vor Aufsregung und Marlene so dankbar, weil sie nicht laut schimpfte und ihr Vorwürfe machte, daß sie das Blaue vom Himmel herunter versprochen hätte, wenn es die Aeltere gewünscht.

Alls Marlene sich wieder in ihrem Zimmer befand, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, ward sinster und nachdenklich. Es war bodenloser Leichtsinn von Elinor gewesen, in so ein Lokal mitzugehen. Das Publikum dort schien nicht das beste zu sein, der Kriminalbeamte, der die Mädchen nach ihren Namen gefragt, der Tänzer Elinors, der sie vor einer Razzia gewarnt, alles ließ



darauf schließen, daß diese Diele von Elementen bes sucht wurde, die keine Gesellschaft waren für die beshütete Elinor Förster.

Ach was, sie wollte sich nicht auch noch den Kopf heiß machen mit dem Nachgrübeln über die dumme Sache, sie wollte lieber daran denken, wie sehr sie Gert Wendemann liebte und daß er gestern so eigen mit ihr gesprochen. In ihrem Herzen war eine wunders same Hoffnung aufgeblüht. Sie wollte nur daran, nur allein daran denken.

IV

Käte hatte ihrer Mutter noch am selben Abend erzählt, was sie erlebt. Ihre Mutter schüttelte den wundervoll ondulierten Kopf, sagte vorwurfsvoll: "Du solltest dich schämmen, Käte, in solche Spelunken zu gehen, wo man der Gesahr ausgesetzt ist, auf der Polizeiwache zu landen. Im übrigen werden wir morgen verreisen. Ich überlegte sowieso eine Keise nach der Schweiz. Wir bleiben sechs Wochen weg, und nun zerbrich dir weiter nicht den Kopf."

Herr Guftav Klein staunte ein wenig über den plötzlichen Entschluß seiner Gattin, aber von je gewöhnt, zu allem, was sie wollte, ja zu sagen, begleitete er sie als galanter Gatte an die Bahn. An Elinor dachte Käte überhaupt kaum noch und vermißte sie nicht, als sie nicht zu ihr kam. —

Elinor erwachte mit etwas schwerem Kopf. Aber wozu war die schöne, eiskalte Dusche über der Badewanne da! Sie lachte Marlene entgegen: "Du, Alt= chen, heute bei Tageslicht sieht alles ganz anders aus; ich bin ja gestern abend eine rechte Gans gewesen." Sie fiel der Aelteren um den Hals. "Ach, wenn ich dich nicht hätte!" Sie drückte sich dichter an Marlene, flüsterte: "Denke nur, in meinen Tänzer gestern hätte ich mich fast verliebt, und ich kann es gar nicht glauben, daß er ein Gauner ist, der irgend etwas ausgefressen haben foll. Noch vornehmer fieht er aus als Gert Wendemann. Ordentlich geknackt hat er por Vornehmheit." Sie ließ Marlene los und schloß halb die Augen. "Siehst bu, jo hat er manchmal geguckt, blog burch bie halben Vorhänge. Und hier", fie strich an ihren Mundwinkeln herum, "hier hat er die Andeutung von ein paar Berachtungsfalten. Aber nicht immer. Manchmal lacht er wie ein übermütiger Junge. Tropdem, ganz niedriggeboren fühlt man sich in seiner Nähe. Schade, daß du ihn nicht gesehen haft."

Marlene erwiderte fühl: "Mir liegt nichts an der Bekanntschaft solcher zweiselhaften Elemente."

Am Abend brachte Ewald Förster seinen Prokuristen mit zu Tisch. Marlene hatte sich so schön wie
möglich gemacht, und nach dem Essen ging man in das Musikzimmer. Marlene setzte sich, als Gert Wendemann sie darum bat, an das Klavier. Sie spielte Schumann. Sine weihevolle Stimmung war im Raume.
Marlene dachte während des Spiels an Gert und legte
ihre Seele in das Spiel. Es war voll Tiefe und Junigfeit.

Elinor saß neben Gert Wendemann. Sie mochte sich nicht viel aus ernster Musik und vertrieb sich die Zeit damit, ihre Bekanntschaft von gestern heimlich mit Gert zu vergleichen. Sie sand schließlich, Gert konnte sich mit dem anderen äußerlich messen, sonst war er ja wohl mehr wert. Der andere hatte ihr gesagt, sie sei reizend. Ob ihr das Gert auch sagen würde, wenn er wüßte, ihr läge daran, es zu hören? Drollig sand sie den Gedanken, weil ihr zugleich einsiel, Gert hatte sie früher oft auf dem Arm getragen, als sie noch ein winziges Mädelchen gewesen. Sie rechnete nach. Vierzehn Jahre mußte er älter sein als sie.



Warum er eigentlich noch nicht geheiratet haben mochte? Ob ihm noch keine gefallen hatte? Und wie mußte sie wohl aussehen, die ihm gesiel?

Sie blinzelte ihn an, flüsterte leise: "Warum heiraten Sie eigentlich nicht, Gert?" Er blickte sie verblüfft an, flüsterte dann in der Art, wie man wohl einem Kinde eine törichte Frage beantwortet: "Ich habe Angst, ich gefalle vielleicht keinem Mädchen."

Ihre tiefblauen Augen blickten ihn groß an. "So etwas brauchen Sie doch nicht denken. Glauben Sie mir, Sie gefallen jedem Mädchen."

"Auch Ihnen, Elinor?"

Was war das für eine übermütige Stimmung, die ihn drängte, so zu fragen. Und was war das nur, daß sich Elinors seines Gesichtchen mit rosiger Glut bedeckte und den Mann neben ihr stutzig machte?

In Elinor klang die Frage nach, und sie antwortete mit dem ihr eigenen bezaubernden Lächeln, das alle, die sie kannten, in ihren Bann zwang: "Sie gefallen mir sehr, Gert, Sie haben mir immer sehr gut gefallen, schon damals, als Sie mich wie eine Buppe auf dem Arm geschaufelt haben."

Er lächelte auch, flüsterte, von einer seltsam-süßen Macht bezwungen, gegen die er sich nicht wehren konnte, nicht wehren wollte: "Ich könnte Sie ja immer noch auf den Arm nehmen wie eine Puppe, kleine Elinor."

Und er mußte denken, es müßte schön sein, die bezaubernde Zierlichkeit wie ein Küppchen zu heben und an sich zu drücken. Wie ein Rausch stieg ihm der Gedanke zu Kopf, und das Bild Marlenes verblaßte plötzlich.

Melodienfülle strömte durch das Zimmer, ein ganz seiner Dust von Flieder entschwebte dem Kleid Elinors oder vielleicht ihrem Haar. Er wußte es nicht. Er wußte nur, neben ihm saß eins der lieblichsten Weibgeschöpfe, die es gab, und hatte ihm gestanden, er gefalle ihr sehr; wie eine Liebeserklärung hatte es geklungen. Und so blutzung war das Mädchen, so föstlich rein, daß es ihm seine naive Liebe wie einen harmlos gebotenen Trunk entgegenhielt.

Herrgott, er war ja toll. So wie er es auffaßte, waren Elinors Worte gar nicht aufzufassen. Er war ein Tor. Elinor meinte natürlich nur, er gefiele ihr wie ein guter Freund.

Er flüsterte: "Und wenn ein Mensch wie ich, ein alter Kerl meiner Art, so keck wäre, Ihre Antwort nach seinen Wünschen auszulegen, wenn er fragen würde: Wollen Sie meine Frau werden, Elinor? Nicht wahr, da lachten Sie ihm gerade ins Gesicht hinein?"

Elinor empfand ein angenehmes Prickeln. Daran, daß Gert Wendemann solche Fragen stellen würde, hatte sie doch nicht gedacht. Aber die Idee gesiel ihr. In zwei Monaten wurde sie siedzehn Jahre. Es war schief und modern, ganz jung Braut und Frau zu werden. Und mit Gert Wendemann durfte man sich überall sehen lassen.

Bisher hatte sie immer von einem adeligen Mann geträumt, aber schließlich, die Mitmenschen waren alle so republikanisch, so amerikanisch eingestellt, daß es gar nicht darauf ankam. Und wenn man verheiratet war, hatte man doch gleich andere Freiheiten wie jetzt. In große Gesellschaften nahmen sie die Eltern überhaupt noch nicht mit. Immer hieß es: Du bist erst sechzehn Jahre! In ihrem Kopf überstürzten sich die Gedanken, sie stellte es sich wundervoll vor, sich recht bald ver-



## Erdal Feinschuh-Pflege

heiraten zu können. Und Gert war einer von den Männern, der sicher alles tat, was sie wollte.

Sie erinnerte sich an einen Roman, da stellte der Beld ber heimlich Geliebten eine ähnliche Frage, wie Gert ihr eben gestellt hatte. Sie erinnerte sich auch an die Antwort der Heldin und half sich damit: "Ich bin noch viel zu bumm und unbedeutend für einen Mann wie Sie."

Wie bemütig und bescheiben es klang.

Gert Wendemann bachte, es ware ja wie ein Märchentraum, wenn so ein bezauberndes Mädelchen fein eigen werden wollte. Elinors Nähe verwirrte ihn immer mehr, er vergaß völlig, daß er Marlene beinahe gefragt hätte, ob sie die Seine werden wollte.

Marlene aber spielte noch immer Schumann. Ihre Gedanten waren dabei nur bei Gert, fie fpielte nur für ihn, ihr Herz und ihre Seele legte sie in das Spiel.

Sie ahnte nicht, wie schon dicht hinter ihr das Leid stand.

An diesem Abend benahm sich Elinor geradezu kindisch vor dem Schlafengehen, sie brachte Marlene immer wieder durch ihre drolligen Einfälle zum Lachen. Marlene fragte schließlich: "Bas haft du nur, Liebling, bu bist ja aus Rand und Band? Geftern abend vergießt du Tränenströme und heute weißt du vor Uebermut nicht wohin. Gin gang flein bigchen schlechtes Ge= wissen wegen gestern dürftest du denn doch haben, meine

Ihr Gesicht war jest sehr ernst. Elinor schüttelte lebhaft den Kopf.

"Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, Altchen, du hast mir ja vergeben, und dir habe ich nach meiner Ansicht am meisten Unrecht getan." Sie strahlte die Aeltere an. "Marlene, ich habe dir heute wieder etwas anzuvertrauen, etwas, was dich freuen muß, wenn du mich lieb hast: ich habe mich heimlich verlobt!"

Die kleine Gestalt in dem rot und gelb gemufterten Phiama recte sich selbstbewußt.

Marlene erschrak. Was hatte Elinor benn nur wieder angestellt?

Sie rief ärgerlich: "Hoffentlich haft du dich nicht mit dem von der Polizei gesuchten Menschen verlobt, ber ebenso aus der Tanzdiele flüchtete wie er dir bazu riet."

Elinor lachte. "Nein, ganz so schlimm ist's nicht, und meine Beimlichkeit dauert nur von heute bis morgen, Marlene. Bis morgen früh brauche ich nur schweigen. Ich hab's versprochen. Morgen vormittag will er nämlich Bati schon die Wahrheit sagen.

"Er? Wer ift er?" fragte Marlene gespannt. Sie begriff nicht, von wem Elinor redete.

"Morgen erfährst du cs", lachte Elinor übermütig. "Aber versuche mal, ob du es nicht erraten kannst. Er ist groß, sieht sehr vornehm aus, heißt mit Vornamen Gert und ift anscheinend erft heute abend, als du Rlavier spieltest, dahintergekommen, daß man sowas wie mich beiraten fann."

"Laß die Scherze, Elinor, und rede ernsthaft", verwies sie Marlene, "denn Gert Wendemann hat dir bestimmt nicht von Liebe gesprochen."

Elinor nicte.

"Haft recht, direkt von Liebe hat er nicht gesprochen. sondern bloß von Heiraten, aber die Liebe hat in seinen Augen gestanden, die lag gang klar vor mir ohne Worte. Marlene, ich glaube, ich habe ihn aber auch fehr lieb."

Marlene war zumute, als ob fie einen bosen Traum hätte. Sie fagte erregt: "Mit folchen Dingen folltest du feine Scherze treiben.

Elinor hatte auf bem Bettrand geseffen. Sie fprang auf und umarmte Marlene mit der ihr eigenen Lebhaftigkeit.

"Er liebt mich wahrhaft, Marlene, er war ganz verbattert vor Glud, als er mertte, ich wurde ihn jum Manne nehmen."

Marlene war es, als müsse sie laut aufschreien: Schweige, ich werde wahnfinnig, wenn du den grau= samen Scherz weitertreibst! Aber sie riß sich mit aller Kraft zusammen. Elinor redete Unfinn, sie mußte irgend etwas, das Gert zu ihr gesagt, falsch aufgefaßt haben, denn fie konnte doch nicht ernst nehmen, was ihr der kleine Mund in einem Ton berichtete, dem fie Glauben geschenkt hätte, wenn fie nicht genau wüßte, Gert konnte unmöglich daran benten, Elinor zu bei= raten. Gestern war er doch nahe daran gewesen, ihr dasselbe zu sagen. Er hatte es sogar schon getan, wenn auch nicht mit klaren, nüchternen Worten. Aber beut= lich war er gewesen. Bäre fie ihm nicht davongelaufen, wäre auch das lette, das bindende Wort gefallen.

Er mußte aus ihrem Benehmen, fie bereitete ihm fein Hindernis.

Und jett follte er Elinor begehren, heute follte er Elinor begehren wie er gestern noch sie begehrt hatte? Unmöglich! Irgendein halbreifer Bursche leistete fich vielleicht bergleichen, aber ein Gert Wenbemann tat es

(Fortfegung folgt.)



### Wenn die Nerven versagen.

Ein trauriges Bild bietet der Nerven-Unlust und Entmutigung schwache. geht aus von seinem glanzlosen Auge, seinen matten

früh gealterten Zügen; der gestörte Schlaf, die versagende Arbeitsluft machen ihn mißlaunig, reizbar, leiftungsunfähig.



### Völlig anders wird das Bild,

sobald eine richtige Ernährung der erschöpften Nerven durch Biocitin ihm Frische und Spannkraft erneut: Ein Mensch wie verjüngt ersteht, blühend und gestrafft die Gesichtshaut, hell der Blid und zuversichtlich - ein Mann, eine Frau dem Leben gewachsen, Licht und Kraft ausstrahlend auf andere Menschen. — Biocitin ift vertrauenswürdigster Nerven-Rährstoff nach Prof. Sabermann für jedermann. Rinder und Greife, Manner und Frauen.

In Tablettenform 1,90, Pulverform 3,60 M. in Apoth. u. Drogenh. Ausführl. Drucklach. u. Probe kostenl. Biocitinfabrik, Berlin SW29/Ri.





### Lungenkranken, Tuberkulösen



von meinem schweren tuberkulösen Lungenleiden, Magen-, Nerven-u. Nierenleiden genesen bin, nachdem ich von Arzten (darunter Autorität) als hoffnungslos aufge-geben war. Wenn in geschlossenem Umschl. gewünscht, 30 Pfg. in Mark. beilegen. Ich war bis zum Skelett abgemagert und habe mein Normalgewicht wieder-erlangt. Siehe Bild vorh. u. jetzt. Fabrikant Oskar Hch. Ernst. Stuttgart-Cannstatt 4.

teile ich gerne kostenlos mit, wie ich

Anwend. Wirkt fettzehrend an jed. gewünscht. Körperstelle Sichtbarer Erfolg nach ganz kurz. Zeit. Garant. unschäd Keine Diät, keine Bäder, keine Berufsstörung. Arztl. Gu nicht. u. glänz. Anerkennungen. Ausführl. Prosp. kostenlor Konrad & Co. G. m.b. H. Wiesbaden 15, Adelheidstr. 4



## ... und was bietet Ihnen



Limusine und Kabriolett serienmäßig mit Differential und Ein-Druck-Zentralschmierung

Verlangen Sie kostenlose Zusendung unserer illustrierten Druckschriften mit genauen technischen Angaben. Probefahrt jeder Zeit.

## HANOMAG?

Größere Bequemlichkeit; breite Sitze vorn und hinten für 3-4 Personen. Bequemes Ausstrecken der Beine. Reichere Ausstattung; Behaglichkeit eines weit teureren Wagens. Vereinfachte Bedienung, erhöhte Betriebssicherheit durch die bewährte Ein-Druck-Zentralschmierung, System Bowen. Gute Straßenlage, starke Steigfähigkeit, erprobt an Tausenden von Wagen und auf schwierigsten Zuverlässigkeitsfahrten.

Niedrigen Anschaffungspreis: 2800 RM ab Werk. Kredit bis 18 Monate bei günstigen Ratenzahlungsbedingungen.

Eine Fahrt im Hanomag zeigt Ihnen seine Überlegenheit

Der Besitz des Wagens bringt neue Lebensfreude u. Erfolge

### HANOMAG / HANNOVER-LINDEN



Im Berliner Neuen Museum

Das Gbenbild der Königin im Entstehen.

(Das Original im Kasten.)



Gine Bildhauerin,

die im Stehen Ton knetet, um dieteuren Züge der Königin für sich fest= zuhalten.

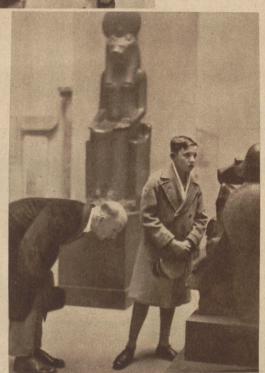

**Der Wächter des Seiligtums** glaubt das Recht zu haben, Aufnahmen verbieten zu können.

Rechts: Der eine gebückt, der andere mit gefalteten gänden, wie es sich vor einer Königin geziemt.



Das ist also die Mumie, von der unser Eurulehrer immer spricht.





### Verständige Worte über das Alter

darf auch ein Vierziger, der Mann in den besten Jahren, schon anhören. Denn die Jugend ist ein Reichtum, der auch vergeudet werden kann, vorschnell und sinnlos. — Nicht wir altern, sondern zunächst nur einzelne Organe von uns. Ein alterndes Organ braucht nicht geschont zu werden, wenn es durch eine zweckmäßige Kräftezufuhr stark bleibt. Diese Kräftezufuhr darf in keiner Überernährung oder Vielnahrung bestehen. Es muß aber ein Nährstoff sein, der schnell aufnahmefähig für den Körper, das heißt ganz leicht verdaulich ist. Dieser Nährstoff heißt:

### Biomalz mit Lecithin!

Viele sind es, die sich durch den ständigen Gebrauch von Biomalz mit Lecithin ihre geistige und körperliche Frische, Lebensfreudigkeit und Spannkraft bis ins hohe Alter hinein erhalten.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Aufklärende Druckschriften kostenfrei von: Biomalz-Fabrik, Gebr. Patermann, Teltow bei Berlin 66 a.

### $H \cdot U \cdot M \cdot O \cdot R$

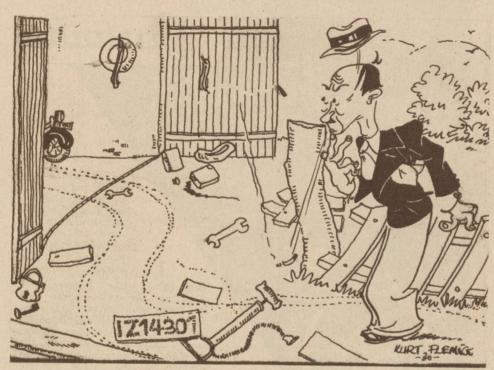

. . . Um Gotteswillen . . . ? Entweder ist bei mir eingebrochen worden . . ., oder meine Frau ist spazieren gesahren?

"Bie?" fagt die Lehrerin, "du fommft ungewaschen in die Schule? Gehe sofort wieder nach Sause!" - Worauf am nächsten Tage alle Schülerinnen ungewaschen zur Schule kamen.

Rach dem Diner: "Sie rauchen nicht?" Gast: "Nein, ich rauche nur, wenn ich gut gegessen habe"

"Mein Freund Paul ist ein fabelhafter Zeichner. Neulich hat er ein Spinngewebe so natürlich an die Wand seines 3im= mers gezeichnet, daß das Dienstmädchen eine ganze Stunde lang versuchte, es wieder wegzufegen."

"Das ist ausgeschlossen!"

"Wiejo?"

"Solche Mädchen gibt es nicht mehr!"

"Mein Mann will sich ein Billard taufen."

"Rann er benn fpielen?"

"Das nicht, aber wir lieben so sehr das Grün."

"Ich habe gehört, Berr Dottor, bag einer Ihrer Batienten, ben Gie megen eines Nierenleidens behandelt haben, an einer Lebererkrantung gestorben ist?"

"Nichts als leeres Gerede! Wenn ich jemand wegen eines Nierenleidens behandele, bann ftirbt er auch baran!"

"Bringt es eigentlich Unglück, wenn man sich an einem Freitag verheiratet?"

"Aber natürlich, warum soll denn ber Freitag eine Ausnahme bilben!"

"Unser kleiner Rudi ift heute geimpft worden. Glauben Sie eigentlich an eine gute Wirfung?"

"Ueberhaupt nicht! Wir haben unseren Rurt im vorigen Monat impfen laffen. Schon zwei Tage später fiel er die Treppe herunter und brach fich den Urm!"

## R·A·T·S·E·L

### Derwandlungs-Rätsel.

Folgende Wörter find burch Umftellen ihrer Buchstaben in folche anderer Bedeutung zu verwandeln, beren Anfangsbuchstaben sodann ein Saiten = Instrument er-

Leib - Rasen - Tula - Ranke - Mole - Nase - Seil - Tank - Leda,

### Zahlenvätsel.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | Anführer          |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 |   |   |   |   | Milchprodukt      |
| 3 | 7 | 9 | 3 | 4 |   |   |   |   |   | Körperteil der Ru |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | - | Seehund           |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 3 |   |   |   |   | - | Ropfbededung      |
| 6 | 7 | 9 | 1 |   |   |   |   |   |   | Fahrzeug          |
| 7 | 9 | 6 | 5 |   |   |   |   |   |   | Nordameritastaat  |
| 8 | 7 | 9 | 3 |   |   |   |   |   | - | Federvieh         |
| 9 | 7 | 2 | 6 |   |   |   |   |   | _ | Musikinstrument.  |

### Besuchskartenrätsel.

EDWIN MUESEN

Bo verlebt ber herr feinen Sommer=

### Silbenkreuz.

| 1 | 2   |
|---|-----|
| 3 | 4 1 |
| 5 | 6   |

1-2 Berg in der Schweis, 3-4 Amts= tracht, 5-6 Metall, 2-3 faufm. Aus= brud, 3-6 Blumenart, 4-6 Wirtich. Ge= rät, 5-4 Baum.

### Gut und bose.

Der "erfte" ift bein befter Freund; Schirmt bich mit Silf' und Rat. Der "zweite" ift des Lebens Feind, Gebrandmarkt durch die Tat.

Den "Gangen" straft ber liebe Gott. Rein Reuen hilft und Fleben, Justitia Schleift ihn auf's Schafott; Bur Solle muß er gehen.

Der "Gange" fann auch harmlos fein - Wenn auch modern er nicht -Trägt ihn der Serr - adrett und fein -Gang nahe beim Geficht.

### Füllrätsel.



Schiffszubehör Speisezutat Infett Insel i. Agaisch. Meer Religion Flieger Buch

Sülsenfrucht Waffe

9 Wörter nebenstehender Bedeutung mit je 5 Buchstaben sind waagerecht in die Felder einzutragen, sodaß die Buchstaben in den marfierten Feldern von oben nach unten ein Fahrzeug ergeben.

### Rettenrätsel.

Zaun - Mahl - Raum - Butter -Wein - Land - Dach -

Die Striche find burch verbindende Borter ju ersetzen, die jugleich Bor= und Nachwort bilben.

### Auflösungen der vorigen Räffel.

Silbenfreug: 1-2 Torte, 3-4 Gaumen, 5-6 Niere, 1-3 Torgau, 5-2 Niete, 6-1-2 Retorte.

Scharabe: "Splitterrichter".

Buchitabenrätfel: "Uhrmacher".

Silben-Such-Rätfel: 1. Diefel, 2. Schumann, 3. Roralle, 4. Desbemona, 5. Lebertran, 6. Rubens, 7. Erfennt= nis, 8. Reilerei, 9. Antenne, 10. Alfenide, 11. Rigoletto, 12. Anatolien = "Die Schule des Lebens kennt feine Ferien".

Areuzworträtjel: Waagerecht: 1. Sonde,

4. Aga, 6. Ornat, 8. Efte, 10. Teer, 12. Lei, 13. Emma, 15. Jwan, 18. Ali, 20. Nase, 21. Puls, 23. Tunts, 24. Ria,

Senfrecht: 1. See, 2. Note, 3. Drei, 4. Atem, 5. Marau, 7. Ate, 9. Slama,

11. Email, 14. Einer, 16. Afta, 17. neu, 18. Apis, 19. Lust, 22. Sir.



## SCHÖN und BEQUEM



## ... und noch billiger!

Er rechtfertigt den Stolz selbst der Verwöhntesten! Betrachten Sie die seltene Schönheit der neuen und verbesserten Karosserie. Wie die Farbtone der Lackierung mit denen der Polsterung harmonieren. Die Karosserieformen, die parabolischen Scheinwerfer und außerdem im 8 PS die neuen Kühler und die vollgewölbten Kotflügel bilden zusammen ein Außeres von vollkommener Harmonie. Setzen Sie sich einmal selbst in den Wagen. Wundervoll bequem, den Linien des Körpers angepaßt sind die Sitze. Es ist ein Ausruhen, ein Entspannen, darin zu fahren. Die verbesserte Steuerung, die handliche Anbringung des Lenkrades im 4PS und das neue schöne Steuerrad im 8 PS macht das Fahren zu einem Vergnügen, das Sie nie ermüdet. . . .



4 PS CABRIOLET Ein geschlossener und offener Wagen in einem Modell, schön und zugleich praktisch. PREIS RM 2500.-

### Die neuen billigeren OPEL-PREISE

4 PS ZWEISITZER RM 1990 4 PS VIERSITZER " 2350

4 PS CABRIOLET " 2500

4 PS LIMOUSINE " 2700

8 PS LIMOUSINE ,, 4300 8 PS LUX.-LIMOUS. ,, 4600

4 PS LIEFERWAGEN " 2400

11/2 To. CHASSIS ,, 3700

WAGEN MIT PLANE , 4550

Alle Preile ab Werk 4fach bereift.



Der Käufer hat die Wahl zwischen 3 Farbkombinationen von besonderer Schönheit. Die Dauerhaftigkeit der Lackierung wurde durch ein besonderes Verfahren erzielt. Dadurch kann der Wagen jedem Wetter standhalten, ohne sein schönes Aussehen einzubüßen. . . . Außerdem bietet Ihnen der verbesserte Opel zu noch billigerem Preis Sicherheit, Dauerhaftigkeit, Kraft, Geschwindigkeit, Sparsamkeit und Wert. . . . Fragen Sie den nächsten Opelhändler nach den vielen Verbesserungen, und lassen Sie sich durch eine Vorführung von dem größeren Wert des verbesserten Opel überzeugen . . . Durch die erleichterten Zahlungsbedingungen können jetzt weitere 10000 Automobilbesitzer werden. . . .



4 PS OFFENER VIERSITZER Idealer und billiger Reisewagen. Bequem Platz für vier erwachsene Personen. PREIS. RM 2350.-



Die indischen Schweinsaffen sind so zutraulich, daß sie selbst auf die Bahnsteige kommen.

## BEGEGHUNGEN DIE HUR IN MÆGLICH SIND!



ho übernachten in den indischen Städten Causende von Obdachlosen.



Der Schirm als "letzter Schrei"

Gin Asket schreitet in glühender Honnenhihe mitten im regen Perkehr durch die Straßen Kalkuttas. Phot.: Lübte.



Achtung! Seilige Bube.

Jede Ruh, die den indischen Seiligtümern geschenkt wird, wird heilig und läuft als solche mitten in der Stadt herum. Kein Mensch darf sie außer beim Melken berühren. Wenn sich eine Ruh auf der Straße niederläßt, so müssen die Passanten einen Bogen um sie machen oder sie durch List weglocken.

Rechts: Buddha ale "Parkwächter". Ein Autopartplag und daneben eine uralte Buddhaftatue.





Leopardenjagd in — Sibirien.

Wenig bekannt ist es, daß es im östlichen Sibirien, besonders in den Wäldern des Amur und Uffuri, auch Tiger und Leoparden gibt. — Uffurische Jäger liefern erbeutete Leoparden und Wildeber in der Jäger-Genossenschaft ab.

### SO SCHÖN SAHEN IHRE GARDINEN NOCH NIE AUS Die Wäsche nimmt auch den teuersten Geweben etwas von ihrem zarten Hauch. Ein MERCERISIN-Spulbad macht sie schöner als neu. Originalpackung 3 Würfel. Nur 35 Pfg. Erhältlich in Drogerien. Apotheken und sonstigen Geschäften



Preise: RM. 2.25 und 4.25, Liter RM. 12.75



### Eine helle frohe Stunde

schon am Frühstückstisch! Kein Wunder, das tägliche Bad am Morgen macht gut gelaunt und froh,

hält frisch und schaffensfreudig den ganzen Tag! Mit einem Vaillant Geyser ist es im Handumdrehen bereitet und kostet nur Pfennige. Kennen Sie schon diesen Gas-Heißwasser-Apparat?



Prospekt 38 kostenlos

Joh. Vaillant · Remscheid

## "Deutsche Zucht geht vor in Allem"

Zum Jubeljahr des größten deutschen Minnesängers Walther von der Dogelweide.



Würzburg, Photo: Staatliche Bildstelle, Berlin. wo Walther von der Bogelweide seinen Lebensabend zubrachte. Blid auf Käppele und Feste Marienburg, die über dem Main, Würzburg beherrschend, truzig ragt.

"herr Walther von der Bogelweid, ber ift mein Meifter gemesen!" Go klingt heute aus dem Werke eines anderen unfterblichen deutschen Gängers die Erinnerung an Deutschlands größten Inrischen Dichter vor Goethe auf, und hat wohl viel dazu beigetragen, das Andenken an ihn immer aufs neue wachzurufen. "Lande hab ich viel ge= feben" fingt der Dichter felbft, und fein Lob deutscher Frauen, deutscher Bucht und Sitte erinnert lebhaft an die schönen Berse unserer National-Hymne. In den Jahren nach dem Zusammenbruch wurde sein Name häufiger als je erwähnt, und die Bilderzeitungen brachten sein Denkmal in Bozen, als diese urdeutsche Stadt an die Welschen ausgeliefert und mit Gud-Tirol schließlich — hoffentlich aber nicht für immer an Italien abgetreten werden mußte. Run fteht der Gänger deutschen Wefens als stummer Süter deutscher Ideale auf dem Walthersplat und harrt der



her walther vo der bogelweide. Miniatur aus der großen Geidelberger Liederhandschrift.

Erlösung, angesichts einer Zeit deutscher Zerklüftung und deutschen Zwiespalts, die in manchem an die bewegten Zeitläufte mahnt, in denen Walthers Leben sich abspielte. Biel wissen wir nicht von ihm und seinem Schicksal. Die Hauptquellen sind seine Lieder und Gefänge, mit denen er in das politische Leben seiner Zeit oft fehr wirksam eingriff. Der Spruch "Es foll der Gänger mit dem König gehen" war dazumal noch Wahrheit, an den Sofen der Großen fanden sich die Sänger als wohlgelittene Gäste ein, und hohe Ehren wurden den Berühmtesten, zu denen auch Walther zählte, zuteil. Tropdem scheint er an irdischen Gütern nicht viel beseffen zu haben, seine kindliche Freude über das ihm von dem großen Sohenstaufen Friedrich II. verliehene Lehen beweift, wie sehr er die Befreiung von den Gorgen des Alltags schätzte. Etwa um 1170 ist er geboren und nach 1230 fehlen alle

weiteren Nachrichten, so daß sein Tod wohl um diese Zeit anzusehen ist. Er führte ein ziemlich ruheloses Wanderleben, in dem er aller Herren Länder kennenlernte, und das ihm vielfach den Stoff für seine Lieder lieserte. Seine wahrscheinliche Geburtsstätte ist der "Obere Bogelweidhof" bei Bozen. Seine Grabstätte hat er nach der Ueberlieserung in Würzburg gefunden. Ein Höhepunkt seines Lebens war gewiß sein verbürgter Ausenthalt am Hofe des

funstsinnigen Landgrafen Hermann von Thüringen, wo er auch mit Wolf-ram von Eschenbach zussammentras. Seine Besteutung liegt in der Meisterschaft der Sprache, der gewandten Formgebung und dem innigen Gefühl, das seine



### Der obere Pogelweidhof bei Bojen,

die wahrscheinliche Heimstätte Walthers von der Bogelweide.



am Lusemgarten des Neumünsters zu Würzburg (1883) fand man diesen Steinsarg, welcher Walthers Sarg sein könnte.

Lieder befeelt und ihn zu einem der größten Lyriker aller Zeiten stempelt. Deutsch war er durch und durch, und immer da zu finden, wo es galt, für die Größe und Herrlichkeit seines Baterlandes einzutreten.

Das sichert ihm ben Ehrenplat im Herzen seines Bolkes auch außerhalb ber Stellung, die er in der deutschen



Das Walther-Denkmal in Fogen

walcho catoja de volgelwerde p pelicio. v. fot togos.

Das einzige gleich zeitige urkundliche Zeugnis über Walther von der Pogelweide.

Sequenti die apud Zeiz (enmuram) Walthero cantori de Vogelweide pro pellicio V, sol (idos) longos, b. h. am andern Tage (nämlich am Tage nach Martini) bei Zeiz (enmure) (bei Bien) bem Sänger Walther von der Bogelweide für einen Belzrock 5 schwere Solidi (gegeben). Diese Notiz aus Reiserech nungen des Bischork Wossenschaft und ist die einzige gleichzeitige urkundliche Aufzeich nung, die wir über Walther bestizten. Erft seitdem diese Notiz bekannt ist, steht es sest, daß unser größter Dichter des Mittelalters wirklich Walther von der Bogelweide heißt, daß dieser Name nicht etwa ein angenommener ist, hinter dem sich irgendein anderer verdirgt. Diese Rechnungen wurden 1874 durch Prof. A. Wolf in Cividale gefunden und 1877 von Prof. Zingerle veröffentlicht. Diesem Werte ist auch obige Nachbildung entnommen. — Es steht ießt sest, daß odiger Rechnungen erhalten, und dieser Eintrag kommt auch in dem andern Ezemplare, jedoch etwas verändert, vor.

Literaturgeschichte einnimmt. Die großen Feiern, die Würzburg zur Pflege seines Andenkens plant, sind ein erfreuliches Zeichen, daß deutscher Idealismus troß der Not der Zeit sich seiner großen Berantwortung bewußt ist.

### Seite 16 aus der ältesten Liederhandschrift,

der kleineren Heidelsberger. Die ersten 17 Zeilen: Deutschlands Ruhm, Zeile 18—31: Sprüche an Herzog Leospold von Oesterreich, Zeile 31—38: Spruch über "Gut und Ehre".

or whose bringer & but ich, alles day tribibly viormen belt gar ich fage vil tipte day tech early in the property in the prope



"Graf Beppelin" über Sevilla.

### DEUTSCHLAND IN SPANIEN

Die dentiche Gochleeflotte in der Bucht von Pigo.

